Unnoncen= Annahme=Bureaus: In Bofen außer in ber Expedition diefer Zeitung (Wilhelmftr. 16.) bei C. g. Alrici & Co. Breiteftrage 14, in Onejen bei Ch. Spindter, Brat bei I. Streifand, in Breslau bei Emil gabath.

Annoncen= Annahme=Bureaus: In Berlin, Breslau, Dresben, Frantfurt a. M.

Damburg, Leipzig, Milniden, Stettin, Stuttgart, Mien bei G. L. Danbe & Co. — Haasenkein & Vogler, Undolph Moffe.

In Berlin, Dresben, Garlig beim "Inwalidendank."

Donnerstag, 25. Februar (Ericheint täglich brei Mal.)

Abonnements auf die Posener Zeitung bro Monat Mary nehmen fammtliche Poft= anftalten jum Betrage von 18 Sgr. 2 Pfg., lowie die unterzeichnere Expedition und die Derren Diftributeure jum Betrage von 15 Sgr. an. Bestellungen bitten gefäll. bald du machen.

Erpedition der Pofener Zeitung.

## Amtlices.

Berlin, 24. Febr. Der König hat dem Major ; D. von der arwitz, bisber Bez. Kommand. des 2. Bataillons (Oftrowo) 4. Landwehr-Reg. Nr. 59, den R. A.D. 4. Kl. verliehen.

Der bish. Ghmnasiallehrer u. kommiss. Kreisschal Inivektor Dr. Joh. Heher in Düsseldorf ist z. Kreisschulinsp. im R.-B. Düsseldorf erzannt, der Arzt Dr. Günther zu Frankfurt a. D. zum Kreiswundarzt des Kreiss Ledus, der Arzt Wach mit Belassung seines Wohnstes in Bobersberg zum Kreis Wundarzt des Kreises Crossen, der bish. Kal. Kreisbaumeister Karl Friedrich Wilhelm Wolff zu Halle a. S. zum Kal. Baninspektor befördert worden.

# Telegraphische Madrichten.

Bien, 24. Februar. Gutem Bernehmen nach ift die nach Muswarts gemelbete Radricht von dem bevorftebenben Befuche eines Dit-Bliebes bes faiferlichen Saufes am berliner Sofe unbegründet.

Bondon, 23. Febr. [Sigung bes Unterhauses] James beantragt, eine Kommission einzuseten, um die Berhältniffe ber bon ben Staaten Sonduras, Coftarica, Domingo, Baraguah aufgenommenen Anleiben und die Beranlaffung, weshalb die Binfen derfelben nicht gezahlt werben, einer Prüfung ju unterziehen. Der Antrag wird barauf, nachbem bie Regierung fich mit demfelben einverftanden erflärt, angenommen.

Butareft, 23. Februar. Die Deputirtenkammer hat die borgelalagenen Modififationen des Strafgesetzes angenommen. — Der Postsberscher, welcher bereits wieder bergestellt war, ift durch bestigen Schnee-Iturm abermals unterbrochen worben. Der Schnee liegt bier ftellens

Bafhington, 23. Februar. Das Repräfentantenbaus bat beute einen Gesegentwurf angenommen, in welchem Bestimmungen über Deridiedene Steuerauflagen getroffen werden. Rach denielben foll bon Bistep eine Abgabe bon 90 und bon Tabat eine Steuer bon 21 Dollars erhoben und die Bolle auf Buder und Sprup unter Aufbebung ber im Jahre 1872 angenommenen Bollermäßigung von 10 Brosent auf 25 Prozent erhöht werden. Diejenigen Waaren, welche die incl. den 10. Februar bereits auf die Schiffe verladen sind, bleiben bon der Tare befreit.

### Bürst Bismarck.

Die Rriffs ift noch immer nicht beenbet und brobt dronisch gu berden. Wir wollen unfere Lefer nicht burch die Mittheilung aller uns in biefer Sache zugehenden Korrespondenzen und Zeitungsnachs tidten ermuben, fondern nur furg über ben Stand ber Sache und bie dabei in Betracht kommenden Hauptfragen referiren. Sehr richtig bemerkt das Organ der nationalliberalen Partei, daß, wenn wirklich ein anderer Grund als fein Gefundheitszustand für die bedenungevolle Entichliegung bes Fürften Bismard, bom Reichstangler, boften gurudgutreten, maßgebend fei, nicht der Politiker sondern der Artt bas entideibende Wort zu fprechen habe. Aber eben bies fceint Riemand, felbst ber Raifer nicht recht zu glauben, und es ift auch wer, da Korrespondenzen, welche offenbar aus der Umgebung des Reidsfanglers kamen, beutlich genug auf gewiffe "Friktionen" hindeuteten. Belder Art biefe Reibungen und mo fie gu fuchen find, bariiber berauten nichts als Bermuthungen, denn scheinbar findet der Reichs-angler beim Kaifer Entgegenkommen, bei den Miniftern Ergebenheit, beim Barlamente Bertrauen. Indessen foll — wie unser Sorrespon-Dent berichtet - in gewiffen Kreifen die Meinung verbreitet fein, daß fürst Bismard ben Grafen Gulenburg, "ber noch einen felbftftändigen bon ibm unabhängigen Salt in Soffreifen befigt", ju befeitigen bunfche. Dagegen behaupten Die neuesten offiziösen Weldungen, daß nur ber ichwantenbe Gesundheitszustand dem Fürsten "die Frage eines Ausscheidens ernfter als zuvor nabe gelegt" babe. - "Andererleits aber liegt Die Unentbehrlichfeit feiner Berfon fo flar ju Tage, daß den Konjefturen, was aus diefer Krifis berborgeben werde, ein beiter Spielraum gelaffen ift. Borläufig muß Alles mas über eine don nabe bevorflebende Enischetdung und in Betreff ber Berfo-Renfrage mitgetheilt wird, als auf bloger Bermuthung berubend bedelchnet werben". - fo foliegt'eine uns aus guter Quelle jugehende Mit. beilung. Dieje Andeutung unterftugt bie vielfachen Konjekturen über bie dufünftige Stellung Bismares, welche ihm erlauben foll, auf die Staatsleitung Einfluß zuüben, ohne doch die Arbeitslaft und Berantwortdeit bes Amtes zu tragen. Die unglückliche Ibee einer Rolle als Barteiführer icheint jett wieder aufgegeben zu fein, bagegen eröffnet ein Offiziöser in der "Magd. Big." folgende Berspektiven:

Es bleibe, wie man une andeutet, nicht unbeachtet, dag ber Fürft bem nächft in das Hotel Radiwill überfiedelt, wohin nicht jugleich die Bureaux des answärtigen Amtes verlegt werden. Es könnte sein, daß er nach Niederlegung seiner Aemter nach wie vor in hervorragender Stellung gegeniber dem Kaiser verbleibt, etwa als Okinister ohne Borteseuille, aber nicht unter diesem, sondern unter einem ganz neuen Titel. Wie sich Alles im Einzelnen macht, wird Niemand schon setzt anzugeben vermögen, weil Alles erst noch im Werden begriffen ist, es bleibt blos so viel, wie es scheint, ausgemacht, daß Vismarch definitiv zurückritt, und ein solcher Borgang würde, wie nahe liegt, auf das Ministerium in seinem setzen Bestand zurückwirten. Kurz, wir stehen der wicktigen Aenderungen und vor einem vielleicht ziemslich umfänglichen Personnenwechsel, vor einem Systenwechsel aber nicht. Dem Reiche ist eine ganz bestimmte Politik vorgeschrieben und aus dieser kann es nicht heraus.

Babrend wir diefen Situationsbericht foliegen, ceht uns von un= ferem berliner A-Rorrespondenten, welchem offigible Mittheilungen gu: fliegen, folgende Beilen ju, welche wir unfern Lefern nicht vorenthals

ten wosen:
Man war wohl darauf gespannt, ob die "Prodinziakorressondenz" aus ihrer halbamtlichen Sphäre über die Alle Gemüther beschäftigende Bismarck-Frage sich aussprechen werde. Das Regierungs-Organ beschränkt sich aber lediglich auf die Meldung, daß der Kaiser den Fürsten Bismarck wiederholt empfangen habe. Man ist geneigt, aus dieser Zurückhaltung den Schliß zu zieben, daß ziedenfalls positive Schritte in Bezug auf die dielbesprochene Absieden, daß ziedensalls positive Schritte in Bezug auf die dielbesprochene Absieden. Andererseits hört man jedoch, daß schon jest die Erwägungen in den leitenden Reasionen sich mit den Maßnabmen beschäftigen, welche geeignet wären, schon in nächster Zeit eine Geschäftsentlastung des Fürsten berdeitzessischen Namentlich ist davon die Rede; daß in Bezug auf die Geschäfte des Auswärtigen Amts auf eine Erleichterung des Reichskanzlers Bedacht genommen werden soll. Dagegen ist den der Eerusung eines neuen Käderwerks in das Auswärtige Amt, von der Berusung auswärtiger Aräste, auf welche manche Gerüchte hindeuten, dis zet nicht die Rede. Ueberhaupt ist namentlich die Idee von einer Bize-Kanzlerschaft schon desbald als eine ganz willstürliche zu bezeichnen, weil ein Bize-Kanzler, wie er von den Berbreitern solcher Berüchte gedacht zu sein scheint, also ein Bizekanzler der der Bürsten Bismarck nur einen wesentlichen Theil der Geschäftsleitung, sondern auch der Berantwortlichkeit abnehme, ohne Berfassungs-Kenderung, mithin in Abwescheit des Reichstages garnicht kreirt werden könnte.

Die neueste "Provinzial = Korrespondenz" widmet den größten Theil ihres Blattes ber Enchflifa bes Bapftes. Die erften beiden betreffenden Artikel sind wesentlich historisch, an fie schließt sich bann aber eine Auslaffung über Die fernere Stellung ber Regierung ju bem papfilichen Stuble, welche gwar bereits telegraphifch fignalifirt, aber fo wichtig ift, daß wir dicfeibe vollftandig mittheilen. Gie lautet:

phisch signalisert, aber so wichtig ist, daß wir dieselbe vollständig mitteielen. Sie lantet:

In dem neuen Scritte des Bapstes tritt unächst die Annagung der Herrschaft auf dem bürgerlichen Gebiete unumwundener als je dieber hervor: der Bapst wagt es, die dürgerlichen Gesete, welche wischen der Krone Breußens und der Landesvertretung versalfungsmäßig vereindart sind, einsach für nichtig zu erklären. Die Thatsache dieses unverhült bervortretenden Anspruchs kötz keinen Zweisel mehr, daß die Beziehungen des päpstlichen Stubles zu den weltlichen Regierungen durch die neueste Entwickelung von Frund aus verändert sind. Aber der Papst acht noch weiter; er versucht, so viel an ihm ist, das Bolf geven die Kegierung in Breußen aufzuwiegeln. Welchan anderen Stuff geven die Kegierung in Breußen aufzuwiegeln. Welchan anderen Stuff geven die Klagen im Wunde des Papstes über den mit Wassengewalt erzwungenen Gehorsam, über die Knechtschaft der Kaldbillen, über den eines eelen Bolkes unwürzigen Justand haben, wenn vollends dinzugesätzt wird, daß in solchem Kalle auch der Gewalt und Uebermacht gegenüber der Gehorsam aus Menschensurcht nicht zu entschuldigen sei. Das Schreiben des Papstes ist ein Aufruft nuch eine Aufmunterung revolutionärer Leidenschaft: das von kalbolischer Seite so gestissen sie kinden sie in Aufruft nuch eine Aufmunterung revolutionärer Leidenschaft: das von kalbolischer Kuntins Weglta, daß die katholische Kirche sich nöhigenfalls auf die Kebolutionen stützen mitse, sinde sind nichtgenfalls auf die Sepstes solch in der der eine Kebolutionen flügen mitse, sinde sind nicht sie in kaeinanderlegung des Staates mit der römische Bestätigung. So beklagenswertd dies Bespies solch sind der Verschungen, mit welchen der Seitellung Koms zur weltlichen Macht seit so kar, so unwierelglüch bervorgetreten ist, — daß alle die Berdätigung mit der koten den unfelbaren Papst selber dinnweggerissen sind.

Was die Kollung kanden und bittend vorden des Benfles, wie Krie auf den der weltzlichen Thatsache. die Stellung des Bapstes,

verdingen auf pleussischen dezieltung gebtabi dut, der an ber te und der Regierung die Wege underkennbar vor, welche sie gegen die revolutionäre Anmagung weiter zu betreten hat: es muß für die katholische Kirche in Breußen zum allseitigen klaren Bewußtsein kommen, wer in Preußen Souverän ist!

Beiter aber gewinnt durch das Auftreten des jetigen Bapfies die bom Fürsten Bismard schon früher angeregte Frage in Betreff der Stellung der Regierungen zur künstigen Pa pft wahl noch größere Bedeutung. Mehr als zuvor noch ist es tlar, daß die Regierungen, ehe sie einem neuen Bapst eine solche Stellung einräumen, wie sie nach dem vatikanischen Konzile beausprucht wird, sich fragen müssen, ob die Wahl und die Perion desslieden die Bürgschaften darbieten, welche fie gegen ben Migbrauch geiftlicher Gewalt ju fordern berech-

Ueber ben Stand ber Elementarlehrer = und Lehre = rinnenbefoldungen ber Monarchie am 1. September 1874 enthält eine bem Abgeordnetenhaufe vorgelegte Statiftit febr intereffante Angaben, welche ein Urtheil über Die Gefammtlage Diefes Stanbes ermöglichen, wenn allerdings auch die mitgetheilten Gehaltsgiffern je nach ben örtlichen Berbaltniffen eine berschiedene Bedeutung haben

Danach gab es im gangen Königreich 48.879 Lebrer und 3.502 Land gab es im ganzen vonigteich 45,879 Lebrer inn 5,502 Lebrerinnenstellen, dabon in den Städten 15.125 resp. 2,065, auf dem Lande 33,754 resp. 1,437. Der Gesammsberrag der Gehälter, ohne Anrechnung von freier Wohnung und freiem Brennmaterial, bezies hungsweise wo diese Emolumente nicht vorhanden, unter Abzug einer

entsprechenden Duote vom Gebrit, belief sich auf 14,234,898 Thir. sür Lehrer und 849,488 Thir. für Lehrerinnen; davon emtsielen auf die Städte 5,820,523 Abir. resp. 537,967 Thir. und auf das Land 8,414375 Thir. resp. 311,521 Thir. Bon dieser Suome wurden aufgedracht: a. durch Schulgeld: in den Städten 1.687,484 Thir., auf dem Lande 1,595,327 Thir., im Ganzen also 3,282,811 Thir.; b. durch Gemeinden und sonstige Leistungen: in den Städten 4,350,676 Thir., auf dem Lande 5,961,339 Thir., im Ganzen also 10,312,015 Thir.; c. auf Schaatssonds: in den Städten: 320,330 Thir., auf dem Lande 1,169,230 Thir., im Ganzen also 1,489,560 Thir. Der Durchschnitt der Gehälter ohne Abrechnung von Wohnnag und Brennmatertal, beträgt für die ganze Monarchie 291 Thir. für Lehrer und 242 für Lehrerinnen, und zwar 385 Thir. resp. 260 Thir. in den Städten, 249 Thir. resp. 217 Thir. auf dem Lande. Die versönlichen und Alterszulagen beliesen sich sür Lehrer auf 1,231,501 Thir., für Lehrerinnen auf 19,134 Thir. und wrar auf 210,503 Thir. resp. 9160 Thir. in den Städten und 1020,998 Thir. resp. 9974 Thir. auf dem Lande, so daß also der Durchschnitt der G e sam m thesoldung, excl. freier Wohnung und freier Keuerung, betrug: bezüglich der ganzen Monarchie 316 Städten und 1020,998 Thir. resp. 9974 Thir. auf dem Lande, so daß also der Durchschnitt der Ge sam mitbesoldung, excl. freier Wohnung und freier Feuerung, betrua: bezüglich der ganzen Monarchie 316 Thaler für Lehrer und 249 Thaler für Lehrerinnen, und zwar 399 Thir. resp. 264 Thir. in den Städten und 279 Thir. resp. 224 Thir. auf dem Lande. Auf der niedriasten Stufe mit einem Gesammteinkommen don 50 – 100 Thir. (excl. Wohnung und Feuerung) besinden sich 56 Lehrers und 32 Lehrerinnenstellen; von diesen Lehrerstellen sind 20 in Bommern. 13 in Hannober, 11 in der Abeinproding, 7 in Hessenschaft, 4 in Schleswig-Holstein, 1 in Wesssen, 6 in Wesssellen, 7 in Hessenschaft, 1 in Hannober, 11 in Bestsalen, von den Lehrerinsnenstellen 11 in Schleswig-Holstein, 1 der päcksen Stufe mit über 1000 Ehlr. besinden sich 87 Lehrerstellen, von denen 2 auf das Land und 85 auf die Städte salsen, und zwar die ländlichen auf Brandenburg und Sachsen, sie ftädtischen mit 31 auf Hessenschaft, 26 auf Brandenburg, 8 auf Wesssellen, 6 auf Bommern, 5 auf Preußen, 4 auf Sachsen, je 2 auf Schlessen und Schleswig-Holstein und 1 auf Pose in. Die relativ größte Zahl der Lehrerstellen besindet sich auf der Stufe von 300 bis 350 Thir., nämstich 518.

1 Lehrerstelle und 17 Lehrerinnenstellen werden ohne Gehalt aufgessührt. Die erstere, in Schleswig-Holstein, wird den Gerthen, der sich der Stufe von 250 bis 300 Thir., nämstich 518.

1 Lehrerstelle und 17 Lehrerinnenstellen werden ohne Gehalt aufgessührt. Die erstere, in Schleswig-Holstein, wird den Erschlicht, daß sie theils solche seinen, hinschlich deren Berbessernung die Verhandlungen und Fenerstelle und fer die katistische Zusammenstellung einzegangenen Berichte der Provinzialbehörden noch nicht zum Abschlus gedieben waren, theils solche, welche zur Zeit interimistisch derwaltet werden, theils solche Medenschulssellen, auf deren Eingeben Bedacht zu nehmen sein dies Die Abser neben freier Wohnung und Feuerung gilt das eben Ansgesührte.

Der evaugelische Oberkirchenrath bat eine Rachweisung sämmtlicher im Jahre 1873 in acht alländischen Brovinzen vorgekommenen Geschenke und Bermächtnisse sinschlichen Brovinzen vorgekommenen Geschenke und Bermächtnisse einschließlich des Geschamtbetrag aller Geschenke und Bermächtnisse einschließlich des Geldwertbes geschenkter Gegenstände, soweit lepteres ermittelt worden ist, die sich auf 539 002 Thir. besäuft. Davon sind 161 222 zu Kirchendotationen und Ban-ten, sowie sonstige kirchliche Einrichtungen, 18 268 Thir. zu Pfarrdota-tionen, — 7334 Thir. siir Wittwen und Waisen der Geistlichen, — 185,225 Thaler sür Armen = und Kranken = Bslege, — 86,263 Thir. sir verschiedene kirchliche Zwede 80,690 Thir. sür die Schule bestimmt. — Bemerkenswerth ist das Berdältnis, in welchem sich diese Summen auf die verschiedenen Brodinzen vertheilen. Wäh-krend die nächt Vosen die geringste evangelische Bedikerung zählende Rheinprodinz in dieser Summe mit 146 826 Thir. und demnächt West-falen mit 124,856 Thir. vertreten ist, dat die gesammte Prodinz Bran-denburg dei einer gerade Imasen: 10 458 Thir. an Geschanken und Ber-mächtnissen sir die gedachen Zwede aufgebracht. Es ist ist dies nächst-dem in Posen aufgekommenen Betrage von 6166 Thir. der kleinste in allen 8 Brovinzen; ibm zunächt siehen Breuken und Schlesien mit einer fast 4mal so aroßen Summe von 38,060 Thi. resp. 39,953 Thir. Demnächt solgen Sachsen und Bommern mit 79,194 Thir. und 93,489 Thir. und daran reihen sich dann die oben beiden genannten westlichen Brodinzen mit ihren Beiträgen au. Während also in der Rheinpro-vinz auf den Kopf der evangel. Bedisserung rund 3 Thir. sommt be-trägt der nämliche Beitrag in der Brodinz rund 3 kopf der edangel. Bedisserung ca. 1½ Pfennig.

### Brief- und Zeitungsberichte.

Berlin, 24 Februar.

- Wie in den Rreisen ber flädtischen Beborben ergabit wird, ift wenig Aussicht borhanden, von bem Staate Die gehoffte Beibilfe jur Ranalifation Berlins ju erlangen. Dem Bernehmen nach ift ein Bescheid an den Magiftrat erlaffen, wenn auch noch nicht ein= gelaufen, welcher Die fietalifde Beibilfe mit Rudficht barauf, baf Die Ranalisation einer Unterflitung nicht weiter bedürfe, gang abiulebnen

Babrend in Berlin Die Standesbeamten öfters au Berfammlungen gufammentreten, über zweifelhafte Falle beratben und gemeinsame Magregeln berabreben, ift eine berartige Berftanbigung bon Standesbeamten in den Regierungsbezirten oder Brobingen noch nicht zu Stande gefommen. Wenn fich auch manderlei Schwieriakeiten in Bezug auf Beit und Raum bagegen erheben, fo tritt die Rothwendigkeit einer engen Fithlung doch immer mehr berbor. Es handelt fich nur darum, daß bon irgend einer Seite Die Anregung gegeben wirb, um biefelbe fofort in's Leben ju rufen. Schon jest find in der Befcaftsubung ber Standesbeamten fo viele Differengpuntte ju Tage getreten, daß fich eine gemeinsame Besprechung innerbalb größerer Bermaltungsbegirte taum noch umgeben lägt. Den Anfang baju bat man im Kreife Toragu gemacht, wo ber bortige Landrath und ein ale Standesbeamter fungirender Rittergutsbefiter die Amtsvorsteher sowohl als die Standesbeamten zu einer Berfammlung zusammenberufen haben, in welcher die bisher gemachten Erfahrungen ausgetauscht und mündlich fiber diese und jene zweifelhafte Frage Berftandigung gesucht werden foll. Die Berfammlungen murben borausfictlich noch fruchtbringender fein, wenn fie nicht nur ben Rreis, fondern mindeftens den Regierungsbegirt umfagten.

— Der Kaplan S. zu 28. hatte im April v. J. in der Kirche einen bifdöflichen hirtenbrief vorgeleien, in welchem auf die Rede des Rultusminifiers bom 29. Januar 1874 Bezug genommen und unter Anderem ausgeführt murbe, daß die Regierung an der Entwidelung Des Altfatholicismus ein Intereffe nehme und benfelben mit Gunfibezeugungen überbäufe. Wegen Berletung bes Rangelparagraphen bes Strafgesethuches (§ 130a) angeflagt, wurde Raplan S. in ben beiden erften Inftangen berurtheilt. In der dagegen eingelegten Richtigkeitsbeschwerde machte Angeklagter junächst geltend, bag ber Altfatholicismus nicht als Staatsangelegenheit im Sinne bes § 130a bes R. Str. G. B. anzusehen sei und auch dadurch nicht zu einer solchen werden fonne, daß die Bertreter der jeweiligen Regierung an ber Entwidlung deffelben ein Intereffe nehmen. Sodann aber fonne die Rede bes Rultusministers vom 29 Januar 1874 nicht als eine Angelegenheit bes Staates, fondern nur ber jeweiligen Regierung angeseben werden. Das Dbertribunal, Senat für Straffachen, Il. Abthl., wies jedoch in ber Situng bom 28. Januar c. die Richtigkeitsbeschwerde gurud, inbem es ausführte:

"Weber ber erfte noch ber zweite Richter haben den Altfatholicisals Staatsangelegenheit bezeichnet, vielmehr hat der erfte Richter - beffen Ausführungen der zweite beigetreten ift - nur gejagt, daß Die borgebliche Ueberhäufung bes Altfatholiciemus mit zeugungen bon Geiten ber foniglichen Regierung ein Begenftand welcher, als Thatfache gevacht, als welche fie in dem bischöflichen hirtenbriefe hingestellt worden, Angelegenheit des Staates fet. In diefer Annahme aber liegt eine Berkennung des Begriffs Staatsangelegenheit nicht. Denn biernach foll die Begünstigung des Attatho icismus von der föniglichen Regierung ausgehen; es wird mithin ein Aft der Staatsverwaltung der inneren Boilit der Regierung, nicht eine bloge Bewegung innerhalb der katholischen Rirche jum G genstande der Berkündigung gemacht. Ebenso verfehlt ist der Angriff, welcher sich darauf begründet, daß die Rede des Kultusministers vom 29. Januar nicht als eine Angelegenheit des Staats, sondern nur der jeweiligen Regierung angesehen werden fonne. Denn ber Appellations richter bezeichnet nicht Die Rebe bes Kultusministere, fondern den Rampf gegen Rom, ben die Rebe bes Kultusminiftere ermähne, als eine Staatsangelegenheit, und Diefes fonnte er mit Recht thun, da es fich bei diefem Rampfe wiederum um einen Att der Staateverwaltung ber inneren Politit handelt.

Die Dahnung eines Schuldners burch eine Boftfarte, welche nach dem gangen Tone bezwectte, den Abreffaten ju beleidigen, ift, nach einem Eckenntnig bes Obertribunals vom 26. Januar c., als Bffentliche Beleidigung ju bestrafen, und bemgemäß ift auch bem Beleidigten die Befugniß jugusprechen, die Berurtheilung auf Roften bes

Schuldners befannt zu machen.

- Bor der fiebenten Deputation des Criminalgerichts hatten fich geftern fünf Beitung 8: Redatteure auf einmal megen Beleidigung bes zeitigen Gouverneurs von Berlin, General b. Stülpnagel, ju verantworten. Angeflagt waren die Redakteure der "Boffischen Beitung", Dr. Riette, des "Berliner Tageblattes", Menger, Der "Berliner Breffe", Dr. Jacobi, Des "Boten bom Gefundbrunnen", Schmeling, und des "Ult", Saber.

Die erftgenannten vier Blätter brachten in den erften Tagen be8 borigen Monats einen dem Stuttgarter "Beobachter" nachgedruckten Artifel unter der Ueberschrift "Durchgebrannt", Inhalts dessen Herr v. Stülpnagel während seines Aufenthalts in Stuttgart, als Komman-deur des 13. Armeccorps, sich geweigert haben sollte, die ihm vorge-legte Fassion zur Einschäung seines Dienit- und Kapital-Einsmucns auszusüllen und auf diese Weise die Steuer hinterjogen habe. Einige Tage darauf brachten die gedachten Zeitungen eine dem "Württemb. Staatkanz," entlebnie Berichtigung, nach welcher herr v. Stülpnagel allerdings feine Fassion abgegeben und aus Grund derfelben 1884 Fl. Steuern kegablt hatte. herr D. Stüldpnagel begnügte fich aber mit dies jem Widerruf nicht, beantragte vielmehr die Bestrafung der Redasteure der vier politischen Blätter, sowie des Redasteurs des "Ult", welcher eine sath ische Ballade auf den "Durchgebrannten" veröffentlicht hatte.

Bur Unterstützung der Anklage produzirte der Staatsanwalt Schitz

eine amtliche Austunft bes Saupt Cameralamtes ju Stuttgart welche beideinigt, daß General v. Stülpnagel für Die Steuerreriode bon 1872/73, sowie von 1873/74 eine Faifion über fein Diensteinkommen abaab und barnach bie Steuern bezahlte, über fein Rapital-Gintom men die Faffion pro 1872 73 ebenfalls abgab, tiefelbe pro 1873/74 aber verweigerte und in Folge bessen auch nicht besteuert werden tonnte, weil die Fassion die einzige Grundlage für die Einschäung sei. Für die ersten beiden Steuermonate 1873/74 habe ber General die teuer angeboten, dieselbe konnte jedoch aus den oben mitgetheilten Gründen nicht angenommen werden. Der Staalsanwalt erachtete durch diese Auskunft den Beweis für die Unrichtigkeit der in dem Artikel behaupteten Thatsachen erbracht, da General v. Stülpnagel nur die wiederholte Abgabe der Fassion über sein unverändert gebliebenes Brivatverwögen verweigerte und fich dabei, wenn auch irrthimlich, auf die preußischen Gesetze flühte. Ohne sein Berschulten sei er dadurch ca. 370 Mark Steuern schuldig geblieben. Durch die Behauptung, der General sei mit der Steuer "durchgebrannt" und habe dem Steuer-boten sogar den üdlichen Mahnsechser vorenthalten, werde Herr v. Stülpnagel in der öffenlichen Menung berabgewürdigt und als ein bahjücktiger Mensch dingestellt. Der Staatkanwalt deunkragte geein bahjücktiger Mensch bingestellt. Der Staatkanwalt deunkragte gegen iden der ersten dier Auseitgaten eine Kaldunks von 200 Mergen jeden der ersten vier Angeklagten eine Geldbuße von 360 Mark event. 2 Monate Gefängniß, gegen Haber die Hille von 360 Mark event. 2 Monate Gefängniß, gegen Haber die Hille von 360 Mark Das Urtheil lautete gegen Dr. Kletke, Menaer, Schmeltug und Haber auf je 150 Mark Geldbuße event. 25 Tage Gefängniß, osgen Dr. Jacobi in Anbekracht des Geständnisses desselben auf 120 Mark Geldbuße event. 20 Tage Gefängniß, ferner auf Unbrauchbarmadung bes Artifels in ben borfindlichen Exemplaren und Bublifationsbefugnig Des Urtelstenors für den General.

Breslau, 21 Februar. Der Habelschwerdter "Gebirgebote" ift, wie der "Schl. Bolte-Big," telegraphirt wird, wegen Beröffentlichung der Encuclifa konfiszirt worden.

kaffel, 21. Februar. Nach dem "Fuld. Anz." hat Landrath Cor-nelins aus Gesundbeitrücksichten nachgesucht, ihn von der Stelle eines Kommissars für die Berwaltung des Didzesan-Bermögens zu entbin-den. — Der Wiener "R. Fr. Br." ist aus Prog gestern telegrophirt: "Die Fürstin von Hanau ist heute nach Kassel abgereist, um dort vorläusig ihren Ausenihalt zu nehmen. Der deutsche Kaiser bat sämnt-lichen kurstrücksich Beamten und Dienern, welche vor 1866 angestellt waren, ausgenommen ben in contumaciam verurtheilten, eine polle Benfion bewilligt." Die mehrfach genannten Beamten" ren Kursürsen, "Kabinetsrath" Schimmelyfeng und "Ordenkrath" Berfer, beibe in Gessen Bresvergehen zu Gesängnißstrasen ver-urtheilt, sind nicht vor 1866 als solche angestellt, vielmehr war damals erfterer Referendar, letterer Theaterfefretär.

Fulda, 22. Februar. In dem auf heute Bormittag anberaumt gewesenen Termine murbe ron ber zeitweiligen Bermaltung bes bifdofliden Bermogene bie Berpachtung ber aus 23 Befta ren bestehenden Grundflude bes Briefterfeminars vorgenommen. Tret ber klerikalen Intriguen hatten fich febr viele, meistentheils tatho = lifde Badtliebhaber eingestellt, wodurch es möglich geworben ift, Daß diefe Immobilien ju einer für die örtlichen Berhaltniffe hochft be-

beutenden Summe auf feche Jahre verpachtet wurden. Wie die "R.-3." melbet, erhielt einer der ftrenggläubigften biefigen tatholischen Burger ben Zuichlag ju 1908 Mark pro Jahr.

Raffan, 22. Februar. Bu den Fastenbirtenbriefen ber Bifchofe gesellen fich jest auch die Fastenpre digten ber niederen Beifiliche keit, wobei deren Bildungsgrad wieder in greller Beise hervortritt. So hat neulich ein folder Geiflesheld über die Wohlthätigkeit bes Faftens gepredigt: bas Faften fei überaus gefund, es verlängere das Leben, es ftarte die Krafte u. f. w. Besonders gesund aber sei bas Fasten im Frühjahre, weil dadurch gemiffe finnliche Triebe, welche im Frühjahre besonders fart ins Kraut wüchsen, niedergehalten würden. Der Mann gehört ju jener Gattung von Geiftlichen, benen ein gewiffer Raifer jugerufen bat: "Anecht Gottes wie gehts Euch? mir däucht wohl gang recht, das Beten und Faften bekommen nicht ichlecht", und ba er in Bezug auf die forperftartende Wirfung bes Fastens nur seine eigenen Erfahrungen mitgetheilt hat, so hat er sicherlich auch alles Uebrige an sich zu erfahren, meint die "M. 3."

Arolfen, 21. Februar. Die "B. 3tg." will erfahren haben, die Angelegenheit des Fürstenthums Balbed fei feitens des Fürsten bei beffen jungfter Unmejenheit am preugischen Sofe gur Sprache gebracht und folle derfelbe "gegen eigenthümliche Einräumung bes Do= maniums einer Mediatifirung feineswegs abgeneigt fein"

München, 22. Februar. Der oberfte Gerichtshof in München bat die Nichtigkeitsbeschwerde des ehemaligen Tagschreibers Baul Fersching von Bürzburg und des Buchdruckergehilfen Thomas Eecker Daseibst, welche beide megen Bergebens gegen bas Reichsprefgeset vor bas Unterfränfische Schwurgericht verwiesen waren, verworfen. Befanntlich hatte Firsching feiner Beit Die Rullmann'iche Untlageschrift ber wiener "Breffe" vor der erfolgten Bublikation ausgebändigt, und ber Buchdruckergehilfe Becker gleichfalls an diesem Bergehen als Mittelsperson theilgenommen.

Baris. Ueber die neue Wendung der Dinge in Frankreich außert fic die "Nat. 3tg." in recht treffender Beife wie folgt:

Die Ronstituirung der frangösischen Republit unter Bei hülfe des Marschalls Mac Mabon bleibt eine der eigenthücklichsen Erscheinungen in der Geschicht aller Zeiten. Aehnelich, wie der Prophet in der Bibel kam der Marschall, um zu fluchen und endigt damit zu segnen. Die Royalisten, welche den Kern der und endigt damit gu fegnen. Die Royaliften, welche ben Kern ber Mehrheit bilbeten, burch die Thiers gestürzt und Mac Mahon an Die Regierung gebracht wurde, klagen mit Recht: was ihnen Thiers har-teres halte vereiten können, als wie ihnen durch Mac Mahon geschieht. Ausschlag gebend bei Diefer Wendung der Dinge ift das Berhalten der Drieanisten, welche sich den republikanischen Bestallungsbestrebungen unter der Leitung ihrer Brinzen auschließen. Belleicht erinnert sich noch die und da Jemand, daß vor noch nicht allzu viesen Monaten die Fusion zwischen dem Grafen Chambord und den Orleans stattsaud und die Nachricht pomphaft durch die Zeitungen ging, das tönigliche Haus von Frankreich iei nun auf dem Bo en vollnandiger Eintracht wieder aufgerichtet Seitdem aber die Orleans bei dieser Eintracht ibre Rechnung nicht mehr zu finden glauben, laffen fie diefe Fusionofomodie in Bergeffenheit fallen. Der Graf von Baris, ber eigentliche Bratenvent ber Orleans, ift ein Mann ohne jeden Ehrgeit, von rubebedürftigem und phlegmatischem Charafter ; sein Sauptwunsch scheint zu sein, unangesochten in Frankreich zu leben. Er erklärt offen, daß er lieber die Repubak unter Gambetta wolle, als die Rückberusfung ber Bonaparte. Der Herzog von Aumale ist ein von militärisider und politischer Eitelkeit erfüllter Mann, dessen Spekulationen auf die Stelle eines Präsidenten der Republit gehen, und der in der in der Areiber dem Grafen den Baris eine Rolle zu spielen icheint, die als Gegensüber dem Grafen den Baris eine Rolle zu spielen icheint, die als Gegenstüd des Berhaltens der gesammten Orsteans gegenüber den Bourbons betrachtet werden darf. Die eigenstimliche Koairion don Gambetta an die zu dem Gerzog don Brogslie hinüber ist aber im Grunde durch die Angst dor den Bonaparktischen zusammengebracht, und ist die Thatsache in ihrer Art bezeichten die Rostei wieder gewannen bet nend für die Bebentung, welche jene Bartei wieder gewonnen hat. R nimt die Recubiit, wie es icheint, in Stande, fo wird diese boraussichtlich gerade is lange dauern, als die Beforgnis vor der Rückeber Napoleons IV. die hadernden Barteien zusammenhölt. Die Möglichkeit dieses Ereignisses bleibt aber fortwährend offen und biltet is den Hintergrund, auf dem sich die ganze französische Belitik abhebt."

Berfailles, 22. Februar. [Mational versammlung.] Unge-heure Menge beute in Berfailles. Die Tribünen sind überfüllt Der gurft ho benlobe befindet sich in der diplomatischen Lage. Bor ber Situng berricht große Erregung unter ben Deputirten. Einige Mitgieber ber Linken sprechen fich gegen ben Antrag Ballon's aus. Unter benjelben befindet sich natürlich Louis Blanc, welcher der Anficht ift, ber Senatsentwurf dirett jum Raiferreiche führen muß. Sitzung hatten die Royalisten beschlossen, sich energisch der Annakme tes Senatsgesetze zu widersetzen. Du Breuil Saint Germain schlig vor, den Antrag einzubringen, daß die Monarchie mit der dreifarbigen Fabre proklamirt werde. Dieser Antrag sieß aber auf den bestigsten Biderstand und murde nach einem energischen Proteste des Marquis de Franclien beseitigt.

de Franclien beseitigt.

Nach Eröffnung der Sitzung bestieg sofort A. Lefevre-Pontalis de Tribüne, um seinen Bericht auf den Tisch des Hauses niederzuslegen. Die National-Bersammlung beschlicht, daß der Bericht sofort dorgetragen werde. Lefevre-Bontalis theist denselben mit. Seine Haupthunkte sind folgende: Die Oreisiger-Kommission derwirft die Amendements von Bautrain und Clapier. Das Amendement Waddington entspreche ihren Iven mehr, aber es würde die Arrondissementsräthe zu den Herren der Senatswahlen gemacht haben, da sie viel zahlreicher als die Generalräthe sind; das Amendement erschien der Kommission deshalb ungenügend. Im Amendement Eszane lobt die Kommission, das man die Gemeinderäthe an der Wahl der Senatoren belbeilige, da es den letztern Ansehen und Macht gebe, die den oren betheilige, ba es ben lettern Unfeben und Macht gebe, Die ben früheren Senatoren oft gesehlt. Die Kemmission will aber den Delegirten der großen Gemeineen nicht mehr Deputirte geden, als den kleinen, da dieselben ein Gegengewicht gegen das Geseh der Masse bilden sollen. Die Kommission wünsche nicht, daß alle Departements tie nämliche Ansahl von Senatoren haben, und 68 Departements würden 2 Senatoren ernennen. Die Kommission hat es vorgegogen, Arrondissements Wahlkollegien annatt Departemental Wahlkollegien zu ernennen. Die Delegirten der Gemeinderäthe könnten von den De-partements berböhnt werden, wenn sie sich in den Haupfort des De-partements bezehen. Die Kommission hat dagegen das Amendement der der der der der Beitente der Bericht, die Stimme des Reduces) Schiehtlich erffärt dann der Bericht, die Kommission bestehe darauf, daß der Präsident einen Theil der Senatoren ernenne, weil er der beste Richter über die Perdienste der Kandidaten set.

weil er der beste Kickter über die Berdienste der Kandidaten sei.

Nach beendetem Bortrag erhält Wallon (der Berfasser des Amendements) das Wort, um die josortige Diskussion und die Oringstickseit zu verlangen. (Furchtbares Geschreit rechts.) Bodau (Rechts) berlangt die Vertagung der Diskussion im Namen der Wirre der Bersamulung, die nicht alle Bunkte dieses langen und wichtigen Berichts ausgesaßt. (Furchtbarer Lärm links und dann rechts.) Ganivet (zemäßigter Bonapartist des rechten Centrums) sagt, daß der Art. 83 des Regienents die Erklärung der Oringlickeit nicht zulasse; die Dringlickeits Erklärung müsse immer dem Bortrage des Entwurfs dorangeben.

Braf: Der Art 83 murbe nur fo ausgelegt. Die Berfammlung

Praf: Der Art. 83 wurde nur so ausgelegt. Die Versammlung kann jeden Augenblic die Dringlichfeit aussprechen.
Belcaft el: Wenn man die Oringlicheit erklärt, so wird der Geschentwurf über das Senaisgeset die Peiorität verlieren.
Der Frästden i will abstimmen lassen, aber de Lorgeril (äußerste Rechte) verlangt noch das Wort. Er will auf die Einzelbeiten der Diskussion eingehen; der Prästdent bemerkt ihm, daß er nicht bei der Sache sei, worauf der Redner ihm wülhend zuruft: "Sie lassen mich nie meine Gedanken beenden!" was ihm den Ords

nungsruf Seitens des Brufidenten auzieht. (Furchtbarer Larm; die Rechte protestirt gegen ben Ordnungsruf.) Rach einigen weiteren Worten Lorgeril's erhalt Depen re (Rechte) das Wort. Derfelbe Nach einigen weiteren das Wort. Derfelbe behauptet, ber Bericht muffe querft im officiellen Journal abgedruckt werden, ehe man ihn diskutiren könne. Diehrere Anträge werden Bertreffs der Diskussion gestellt. Der erste Antrag, welcher die Diskussion auf Donnerstag sessseht, wird verworfen. Das gleiche Schickla hat der, welcher die Diskussion sür Mittwoch verlangt. Der Antrag Mtehrere Antrage merden Bewelcher die Debatte für morgen festfett, findet eine größere Angahl von Gönnern. Das linke Centrum icheint nachgeben zu wollen, aber Gambetta protestirt durch eine Handbewegung, und der Antrag wird Gambetta protestirt durch eine Dandbewegung, und der Antrag wirderworfen, obgleich die Minister sich sitz denjelben erheben. Schiebe lich bestimmt dann die Kammer, daß die Diskussion sofort beginne. Die Sitzung wird hierauf eine batbe Stunde unterbrochen. Nach Wiederausnahme der Sitzung erhält de Castellane (Rechte) das Wort über das Senatsgeses. Derselbe will die Beweggründe angeben, welche ihn und seine Freunde bestimmen, das Senatsgesetz zu bekämpsen. Er wendet sich nicht an diejenigen seiner Collegen, welche das Gesetz deber dulden als annehmen. Er wendet sich an jene, welche in autem Wiegeben eine Schronse gegen den Rangangriffung und der Radb Glauben eine Schranke gegen den Bonapartismus und den Radis kalismus zu erheben glauben. Nach den letzen Gemeinderathswahlen sei durch die konservative Bresse nur ein Muf gegangen: "Wir sind berloren!" Ueberall seien die radikalsken Listen durchgegangen; went Die Gemeinderathe nicht tonfervativ feien, fo babe man Frankreid bem Radikalismus, und wenn fie konfervativ feien, bem Bonapar tismus überliefert. Redner fucht dann barguthun, daß man das allgemeine Stimmrecht, welches bie Rammer ernannt habe, durch bas Go meine Stimmrecht, welches die Kammer ernannt habe, durch das St natkgeset unterdrücke. Der Antrag Ballon's hat ihm zusolge den Nachheil, daß er die jungen und thatkräftigen Stimmen aus dem Senat ausschließt. (Gilächter links. Castellane — man nennt ihn as wöhnlich "le jeune Castellane" — ift ungefähr 33 Jahre alt Er kält die Zustände, die man schaffen will, auch für geeiznet, einem ehr geizigen Präsiddenten (er spreche aber nicht von dem gegenwärtigen Staatsoberhaupt) die Mittel an die Hand zu geben, um seiner Sache ben Triumph ju verschaffen. Er fucht bann barguthun, bag bie Gefet entwurfe nicht zur Stabilität, sondern zur Anardie führen mußten. Winn die Berfaffung, die man vorbereite, veröffentlicht werde, fo werde die Rammer einer anderen Plat machen muffen, das Staats oberhaupt werde genothigt fein, feine Minifter in der neuen Majoritat & nehmen, nach links binguneigen und die Republik zu organisiren. Was ihn und seine Freunde betreffe, so wurden fie am Tage nach ber en nahme ber neuen Berfaffung ibr Mandat niederlegen, fo bag die Auflöfund unumgänglich nothwendig würde; aus der Auflölung werde aber der schrecklichste Kampf der Barteien hervorgeben, den Frankreich je gesehen. Sollte die Republik aus diesem Kampf bervorgeben, so werde es nicht die konservative sein, sondern die radikale mit dem Gesegbuch und den Sitten, die man kenne. (Beifall rechts.) In die Berfiellung der konstitutionellen Monarchie durfe dann nicht mehr gedacht merben. Die, welche glaubten, diefer Sache ju bienen, könnten für ihre Politik un die Herstellung nicht die Billigung der Bringen in Anspruch nehmen, welche beren Bachter seien. Diese Bolitik könne nicht der Monarchie, sondern nur der des Kaiserreichs dienen, aber das Kaiserreich sei für das Land bas Stillfteben ber Geschäfte und bas Eril berer, welche ben Anbangers ber tonnitutionellen Monarchie jugethan feien. Es fei ber Ruin ber Bolitit der moralischen Ordnung. Rein Konservativer fonten einer solchen Bolitit seine Zustimmung geben. "Wenn wir", schließt Rednet, "ur Minorität werden sollten, so werden wir nicht aufhören, für das Staatsoberbaupt alle Roprechte zu werden wir nicht aufhören, für das Boitif ber moralifden Ordnung. Reir folden Bolitit feine Buftimmung geben. Staatsoberhaupt alle Borrechte zu verlangen, welche ihm unumgänge lich nothwendig find. Wir werden niemals den Boden der Republik lich nothwendig find. betreten, selbst nicht in der Hoffnung, daraus die Monarcie bervot' geben zu sehen. Die Barteien sterben nicht, weil sie Minoritäten wer' den, sondern weil sie Bundnisse eingeben, die gegen ihre Witbe und Ehre sind. (Beifall rechts. Der Redner wird beglitt, Die Kammer schließt hierauf die allgemeine Diskussion und mass geht zu den Artikeln über.

Dem General Brimo bli River Madrid, 20. Februar. ift, wie es icheint, die Schlappe bei Lacar boch übel genommer worden, denn er hat das Rommando des zweiten Korps der Rords armee an den General Echevarria abgeben muffen. Intereffant if das fonigliche Defret, welches in Bezug auf jenes Ereignig bei Lacat Die Belohnung der pflichtgetreuen und die Bestrafung ber pflichtver geffenen Golbaten befiehlt. Es lautet:

Da ber Ronig minicht, daß Gerechtigkeit und bie unberganglichen Bringipien militariicher Ehre und Disgipitn folder Gefialt im Dere jur Gellung gelangen, dag feine verdienstvolle handlung ohne Beldie nung, keine in irgend weicher Beziehung ehrlose That ohne gehührende Strafe bleibe, so hat Se. Majestät durch das Schreiben Ew. Excellenz von dem beutigen Tage (an den Kriezsminister gerichtet) von der Exeignissen am 3. d. beim Angriff der carlistischen Banden auf die am meisten vorgeschobenen Positionen des Monte Esquinza und die Ortichaften Alloz, Lacor und Lorca in Kenntniß gesetzt, folgende Beschüsse gefaßt: 1) Ew. Ercellenz möge den Feldmarschall Don Nommon Kajardo e Igquierdo, sowie alle jene Obersten, Offiziere und Soldaten, welche bei ber glorreichen Bertbeidigung von Lorca in Ihre Näbe lämpften, wobet ber franische Waffenruhm so bell strablb wiffen laffen, daß Se. Majestät die tiestte Befriedigung über ihr eole und topferes Benehmen fühlt. Ew. Ercellens möge sofort über d und topferes Benehmen fühlt. Ew. Excellens möge fofort über die beste und passendste Belohnung des genannten Generals, der Oberseit Offiziere und der von Ihnen besonders besobten vierzig Soldaten ein gehende Borschläge machen und dieselben Sr. Majestät zur Begutab gehende Borichtase machen und dieselben Er. Majenat zur Begulat tung zusenden. 2) Deszleichen wollen Ew. Ercellenz Borschläge mache über besondere Auszeichnungen, die dem Reierve Bataikon Nr. 18. einigen Kompagniteen des Regiments Nr. 4 und einer Ingenieur Abteitung zukommen sollen, weil dieselben Gelegenheit fanden, sich bie der Berkeidigung der Berschanzungen des Monte Esquinza geges einen weit überlegenen Feind in verzweiseltem Kampse mit der blankon. Wasselbeiten Keines Amles wirdentlicht, unter Vorbehalt des Ergebnisses, weiches das einzuleitende kriegsgerichtliche Verschungen wird, ver Kommodont des Infections kriegsgerichtliche Berfahren ergeben wird, ber Kommandant des 311 fanterie-Regiments Balencia, D. Federico Rodriguez Moya, welche ber Art seiner Pflicht, welche seine Stellung und seine Unisorm ihm auferlegten, vergaß, daß er beim Augriff des Feindes in feiger Furdlieinen Posten verließ und durch Oteiza, wo dos fönigliche Haupfguartier und beträchtliche Streitkräfte sich befanden, hindurchsliebend, quartier und beträchtliche Streitkräfte sich befanden, hindurchtliebengerst in Larraga Halt machte. Dieser Offizier foll bis zum Schullt des bezüglichen Gerichtsversahrens einer strengen Gefängnischaft über liesert werden. 4) Unabhängig von dieser Sache soll ein allgemeine Bersahren eingeleitet werden, um die noch unaufgekiärten Thatsacke einer Untersuchung zu unterwersen. Die Offiziere, die dabei schuldte befunden werden, sollen se nach dem Grade ihrer Verantwertichkelt einer größeren oder geringeren Strase versen den Geboten, die Goldsten, die fich alle erwiesen haben, werden das genlander aus noch Kube. einer größeren oder geringeren Strafe verfallen. Die Soldalen, von als feige erwiesen haben, werden von Santander aus noch Kubs eingeschifft, um dort zwei Jabre über ihre ordnungsmäßige Dienstzellbinaus bei den Fahnen zu bleiben, ohne Unterschied, ob sie regulär ausgeboben oder Freiwillige sind. 5) Em. Ercellenz möge die Richter und Sekretäre für das bezügliche Gerichtsverfahren ernennen. 6) Ein der Wille Sr. Majestät, daß alle diese Bestimmungen in einem Armeckefeh den don Ew. Ercellenz kommandirten Truppen bekannt gemacht werden.

Mus Rom, 19. Febr., wird ber "Röln. 3tg." gefdricben: Die Bo leidigung, welche ber frangofifde General Berrot in feinem Berid über ben Rrieg bon 1870 gegen ben "Belben ber beiben Welten" ge foleudert hatte, indem er ertlarte: Bare Garibaldi ein frange icher General, fo wurde man ibn bor ein Kriegegericht ftellen muffe - diefe Beleidigung ift gefühnt worden, und zwar burch feinen Ge ringeren als ben Marschall Mac Mahon felbst. Mac Mahon bo nämlich bor einigen Tagen im Gefprach mit dem Grafen Langa, bem Militarattage ber italienischen Gesandtschaft in Frankreich, Die Red auf jenen Bericht gebracht und fein Bedauern über die "ungerechte Abendblatte bringen.

gelaffen habe. Ein mailander Blatt weift jest nad, daß die bon Maggini bertührenden Schreiben in der "Epoca" bereits 1872 einmal veröffentlicht borden find. Mit ben beiben übrigen Schriftstiden ift dies jedoch eineswegs der Fall, und die jüngsten florentiner "Enthüllungen" belommen ihre Spipe erft burch diese beiden. Ja, fie werden erft badurch berfiandlich und bleiben ohne derartige Mittelglieder, mögen fie nun in der Form echt oder unecht sein, lediglich akademische Stilübungen. Die erwähnte Schrift führt ten Titel: Corrispondenza inedita di Giuseppe Mazzini con \*\*\*, Mailand bei Oboardo Son-

Urtheile" ausgedrückt, welche rudfictlich ber Theilnahme Garibalbi's

am Rriege in bemfelben jum Ausbrud gelangt feien. Er bedauere

Dies um fo mehr, fette er bingu, weil die Beröffentlichung in Italien,

deffen Freundschaft er hochhalte, einen fo schlimmen Eindruck guruck-

A Warichau, 22. Februar. Die hiefige "Gazeta Barfgamsta" enthält feit langer Beit jum erften Male wieder eine politische Korrebondenz aus dem Großherzogthum Pofen, die diesmal aus der unfern bon unserer Grenze liegenden Stadt Offrowo, bem unfreiwilligen Aufenthaltsorte des "Märthrers" Ledochowefi datirt ift. Die Korre-Pondenz ergeht fich in bitteren Rlagen barüber, bag fich bas "Slaventhum" im Bofeniden immer mehr berwifde und von dem ,teutonifden" Elemente verdrängt werde. Für ihren Korrespondenten hat die Kortespondens noch bas spezielle Interesse, als er aus ihr erfährt, welch ein schlimmes und gefährliches Blatt die Bosener Zeitung ift! Doch laffen wir den Korrespondenten sprechen, der also schreibt: "Es hnd Dir, geehrter Le'er, wohl die reigenden Märchen befannt, welche bie icone Schecherazaba ihrem Gultan von Alladins Wunderlampe ergählt. Wenn Dir Diefer Glüdliche jene Lampe lieb und Du durch deren Reiben aus Deiner Beimath in ferne unbekannte Gegenden verlett würdest, so würdest Da wohl nicht weniger verwundert sein, als derjenige verwundert ift, welcher nach Ueberschreitung der Grenze des Ronigreichs in die deutschen Besitzungen fommt. Es scheint Div, daß Du ein Loch in die Erde gegraben haft, und im Augenblick ju den Intipoden gekommen, daß Du plötlich aus fladischen Ländern an den Abein, nach Westfablen oder Baiern verschlagen bist; unterdeffen bift Du thatfachlich in bem fogenannten Großbergogthum Bofen, auf Grund und Boden, welcher ehemals jur großpolnischen Proving gebort hat. Einige Meilen, nein, was fage ich? einige Werst von der Grenze des Königreichs Bolen entfernt, find die Spuren Des Glaventhums verwischt (?) verschlungen (?) wie ein reiner Strom bon einem unergründlichen Sumpfe. Der Handwerker und der Städter, der Lakei und der herr plappern mit Borliebe deutsch. Db es nöthig ift, oder nicht, mit ben Göhnen Germaniens, wenn fie and Bolnisch verfichen, ja sogar unter einander, sprechen fie in der teutonischen Sprache. In unserer Stadt trifft man bereits Bicle, Die eine andere Sprache nicht versteben, oder nicht versteben wollen. Rur hoch unter dem Strohdach wird wie früher gesprochen, aber auch hier berbreitet sich immer mehr eine Berdorbenheit der Sprache, die sich Der der Schlefier, den sogenannten Bafferpolen nähert. Was foll man fich übrigens über die ärmften Rlaffen wundern, wenn die höheren Durch eifrigen Gebrauch des Deutschen ein betrübendes Beispiel geben? Bosen gehört in sprachlicher hinficht mehr ober minder in dem Grade jum Claventhum, wie die Refie des Glaven in Bommern oder an der Oder und Elbe. Die Oberhand nimmt, und zwar immer radilaler, das fremde Clement und wird von den Autochthonen eifrig Unterflütt. . . . Oftrowo zeigt als Ghmnafialstadt gewiffe geistige Merkmale. Die thätige und verständig geleitete Buchhandlung von Brichatich verachtet das Polnische nicht, schade nur, bag fie wegen des Beringen Absates wenig Unterstützung findet, viel lieber abonniren nämlich die Bosener auf die giftige und verhafte Bosener Zei= ung, als auf poinifche Blätter und Bucher." (Danach icheint doch Die Bojener Zeitung in polnischen Kreisen nicht fo verhaßt zu fein, als Der Deutschenfresser in Ostrowo behauptet. Ueberhaupt scheint der Bournalist in Ostrowo das Nebertreiben zu lieben, indem er den Barichauern bas Bundermärchen ergablt, die Brobing Bofen fei voll-Mandig germanifirt. Freilich mit feiner Wunderlampe fieht er Dinge, belde nicht eriftiren. Jeder Mensch hier weiß, daß das polnische Element in Diesem Landestheile fast stärker ift als das Deutsche. Aber feilich mögen die polnischen Gebiete unter beutschem Regiment einen Deutscheren d. h. kultivirteren Anblick gewähren als jenseits der ruffiden Grenze. — Red. d. Bofener Btg.)

# Tokales and Provinzielles.

Pofen, 25. Februar.

- Die päpstliche Enchelica hat auch den Rampfesmuth Unferer Ultramontanen neu belebt. Der "Aurher Bognansti", ber bie Enchelica aus Pregrudfichten nicht wortlich, fondern nur inhaltlich mittheilt, giebt biefen Gefühlen in hochtrabenden Borten Ausdruck. Er nennt die Bulle ein erhabenes Dokument, ein Denkmal der Rube, adlunggebietender Kraft und zugleich väterlicher Fürforge. Doch ift barüber erfreut, daß der Bapft feines Batrons, des "Märthrers in towo" nicht vergeffen hat und ihm wie überhaupt der Beifilichfeit Borte bes Lobes und ber Anersennung widmet. "Best fieht die Meine Schaar ber fdwachen und verführten Briefter, welche meinten, auf eigene Saud Ensgangewege fuchen ju durfen, ob fich diejenigen Beiert baben, welche ihnen wiederholten, daß es keine anderen Mittel Und Wege giebt als diejenigen, auf welche von Leuten, die sich nach bem apostolischen Stuhle und ber geiftlichen Ditsbeborde richteten, bingewiesen murde. Mögen fie fich jest wenigstens verpflichtet fühlen, Das Mergernig, was fie geben tonnten, aus dem Wege ju icaffen. Roma locuta est, ein fernerer Biderftand ober ein ferneres Schwanten würde an die Grenze der Rechtgläubigkeit selbst streifen. Außerdem versperrt der gegen alle Eindringlinge ausgesprochene Bann jeder Berufung an Rom und ben apostolischen Stubl, welche nur bezwedt, Den Leuten Sand in die Augen ju ftreuen, den Weg." Gines Rommentare bedürfen diese Weisungen nicht.

Der Besammtbetrag ter ben Bifdofen und ber ihrer Leitung untergebenen Anstaiten auf Grund der neueren firchenpolitischen Gefete einbehaltenen Staatsjuschüffe ergiebt, wie bereits mitgetheilt, bie Summe von 110,958 Thir. Im Einzelnen sind darin u. A. als Beiperet angeführt das Gehalt des Ergbischofs von Gnesen Und Bosen mit 12,000 Thir. und die Zuschüffe für das theoretisch. theologische Semigar in Bosen mit 4389 Thir., und das praktisch= abletische Seminar in Gnesen mit 3941 Thirn.

- Der Etat der Rämmereifasse ber Stadt Bosen pro 1875, welcher soeben im Drud erschienen ift, schließt in Einnahme und Ausgabe mit 803,951 Mart rund ab. Unter ben Ausgaben figus riren u. a. folgende Boften: an Befoldungen und Emolumenten 82,068 Mart, Erstattung aus der Mabl- und Schlachtsteuer 6000 Dt., ju Abgaben und abnlichen Leiftungen 119,299 M. (varunter ber Betrag jur Unterhaltung des Korrettionehaufes in Roften, der Irrenanftalt in Dwinst, der Taubstummen-Anftalt in Bojen, jum Land= armenfonds und Brovingial-Baufonds an die Provingial-Inftituten-Raffe 116,718 Mart), jur Unterhaltung der ftatifden Schulen 218,819 M., jur Unterhaltung ber Stadtarmen 118,779 DR. und jur Dedung ber Binfen, ber Amortifation und Ergangung bes Darlehns aus dem Reichs Invalidenfond 101,846 M. Lettere Summe wird durch die Zinsen der ausgeliehenen Kapitalien, durch Zinsen von Fonds und burd Bufduffe aus ben Gas= und Wafferwerten gebedt.

r. In der Stadtverordnetenfigung am 24. d. M. waren an-wesend 31 Mitglieder. Der Magistrat mar vertreien durch den Bür-germeister Gerse und die Stadtrathe v. Chlebowsti, Garfen, Dr. Loppe, Stengel. Zunächft wurde der wiedergewählte Stadtverordnete, Juftizrath Tichuscher, dessend bie jest noch nicht erfolgt war, durch den Borsitzenden, Justizrath Viet, eingesührt und verpslichtet. Die Bervollständigung der Fachtoms mission ein erfolgt in der Weise, doß nach dem Borschlage des Borsitzenden in die Kingungungen genöften werden und Kilch sitzenden in die Kinantsommission gewählt werden: Kaufmann R. Asch und Kaufmann Rosenseld (an Stelle des ausscheitenden Bankbirektors Dr. Samter), und in die Rechiskommission an Stelle des Bankbirek-

Dr. Santer), und in die Mechtskommission an Stelle des Bantdirets. tors Dr. Samter der Raufmann Rasowsti, welcher Jura kudirt hat. Jur Babl eines unbesolderen Magikratsmitgliedes an Stelle des verstorbenen Stadtraths Schultz hat am Montage eine vertrauliche Besprechung der Stadtverordneten statzgefunden, dei der unter Anderem auch in Erwägung gezogen wurde, ob es sich nicht empsehlen werde, ein Nicht-Mitglied der Bersammlung zum unbesoldeten Magikratsmitgliede zu wählen. Da jedoch die Besprechung zu seinem Resultate gesührt hat, so wird auf Antrag des Justigraths Tichusche die Wahl vertagt.

In Betress der Un stell ung des Burcaus Assistens des wirs der Schreiber als Stadtsekrathung pro 1875 eine

winsohn darauf bin, daß bei der Etatsberathung pro 1875 eine neue Stadtsckretärftelle freirt worden sei, und daß nunmehr der Das giftrat für dieselbe den bisberigen Bureau Affisteten Schreiber, welcher 3. 1872 ale Bureau-Diatar eingetreten fet, babe. Die Bersammlung erklärt sich mit dieser Anstellung eindersftanden. — Ebenso wird die Bensionirung des Rathsbieners Kuias, welcher 28 Jahre im ftädtichen Dienste gestanden, auf Antrag des Magistrats mit % seines Gehaltes, d. h. mit

273 Thir. Benfion, genehmigt.
3n Betreff der Ber offentlich ung der Chronik von Bosen theilt Rechtsanwalt Mützel mit, daß einige Stadtverordsnete beantragt haben, es möge die im Besitze des Magistrats besindliche König'iche Uebersetzung der Chronik Bosens von Lukaszwicz durch Oruc veröffentlicht werden.

Buchändler Türk nüpft hieran die Bemerkung, bag eine berartige Beröffentlichung fich für ein buchand lerisches Unternehmen nicht eignen würde. Auf Antrag bes Rechts-anwalts Mis ei beschließt die Bersammlung, ben Magistrat zu er-

rufsgeschäften, ibeils aus Gefundheiterückichten sich genothigt febe, seine Stelle als Stadtverordneter niederzulegen. Bereits in der bortgen Sigurg hatte diese Angelegenheit auf der Tagesordnung gestanden, und war in Erwägung gezogen worden, ob dem Dr. Samter der Austritt ohne Weiteres zugestanden werden, ob dem Dr. Samter der Austritt ohne Weiteres zugestanden werden solle, zumal derselbe erst 2 Jahre Stattverordneter sei. Nach Mittheilung des Medizinalsassischer Auf und nind jedoch alle Bemühungen, den Bankdirektor Dr. Samter zur Abänderung seines Beschlusses zu bestimmen, frucht los geblieben, und beschließt demnach die Bersammlung, sich mit dem Ausscheiden gesielhen einberstanden zu erklären

Ausscheiden beffelben einberftanben ju erffaren.

Dr. Brieger batte bereits in der borgen Sitzung einen Antrag, betr. die Brüfung des Dr. Betri'schen Gitzung einen Antrag, being die Prüfung des Dr. Betri'schen Gerfahrens bezüglich der Desinfestion, Absuhr und Berwerthung der Extremente in hiefiger Stadt, gestellt, und motivirt nun diesen Antrag, indem er den Wunsch anstpricht, es möge eine aus 5 Stadtberordneten und 22 Magistratömitgliedern bestehende Kommission die Frage in Erwägung gieber, ab des Ketzeliche Karfalisch ich in Kasten gintikten lasse ab es gichen, ob das Betri'fche Berfahren fich in Bofen einführen laffe, ob es in santtällicher Beziehung ausreichend, und ob die Einführung beffelben finanziell vortbeilhaft sein werde, wobei gleichzeitig die Frage zu er-örtern sei, ob sich das Kanalisationsverfahren nicht in der Weise werde modifiziren lassen, daß die Fälalstoffe nicht in den Fluß geleitet würsden. — Rechtsanwalt Mützel weist darauf hin, daß der Magistrat durch eine Deputation, bestehend aus dem Stadtbaurath Stenzel. Brosfessor Dr. Szafarkiewicz und Gakanstalts: Inspektor Hemme, im Herbste v. 3 das Dr. Betri'sche und Sindermann'sche Berfahren in Berlin und Breslau habe untersuchen lassen. — Bürgermeister Herse theilt mit, daß bereits im Januar d. 3. der Magistrat der Bersammlung in Betr. der Kanalisation habe eine Borlage augehen lassen worden, daß Betr. ber Kanalisation habe eine Borlage zugehen lassen wollen, daß jedoch durch die Krankheit des Fabrikanten Ard, mit dem der Magipitrat wegen Aussischrung der Kanalisation in Berbindung gekreten ist, die Sache verzögert worden sei. Da nun nächken Dienstag die drei oben genannten Mitglieder der Deputation im Stadiverordnetenschungssaale über die von ihnen gemachten Beobachtungen in Betr. des Dr. Petrischen Berfahrens vor einer dazu eingeladenen Bersammlung Bericht erstatten werden, so ersuche er demnach, die Augelegenheit einsmeilen zu vertagen. — Dr. Brieger erklärt sich hiermit einversstanden, und wird demnach der Antrag desselben wieder auf die Tagessordnung der nächsten Sitzung gestellt werden.

verdnung der nächsten Sitzung gestellt werden.
Der Industrie-Lehrert Grafftein, Wittwe des bersstrobenen städtischen Lehrehrs Grafftein, welche gegenwärtig im Alter von 74 Jahren sieht, werden auf Antrag des Magistrats statt der bisberigen Unterftugung von 25 Thaler : 60 Thaler jabrlich be-

In Betreff bes Einquartirung swefens in ber Stadt Bofen verlieft Raufmann R. Afch folgendes Anschreiben bes Magiftrats an die Berfammlung bom 6. Februar d. 3.

ben des Magitrats an die Bersammlung dem G. Februar d. J.
"Die k. Regierung hat wiederholt darauf gedrungen, daß in Gesmäßeit des Geieges dom 25. Juni 1868 in Bezug auf die Quartiersleifung für die bewaffnete Macht im Krieden ein Ortsftatut entworssen oder ein "Gemeindebeschluß" aefaßt werde. Zur Herbeisübrung des letzteren haben verschiedene Berathungen stattgesunden; man hat die Erfahrungen anderer Städte, auch den Gang der neuen Gesesgebung beobachten und hiersür benutzen wollen, und es ist die zeicht, wie bekannt, nur zum Entwurf eines allgemeinen Regulativs gekommen. Wie der singsse der Absicht, lag es ebensalls in der Absicht, bei der Heranziehung der Duarstierpsichtigen etwa den gerechteren Maßstad der Einkommensteuer walten zu lassen, anstatt der bisherigin Norm auf Grund der Gebäudesteuer. Bevor jedoch alle diese Fragen und damit im Zusammenshanze stehenben faktischen Berhältnisse erwozen und festgesett werden, schint es sich zu empsehlen, einige Zeit noch abzuwarten. Sowie nächtlich und das zu enwebellen, einige Zeit noch abzuwarten. Sowie erliche Abänderungen vorbandener Zustände bringt, ift es wahrschenlich, das auch das zeitze Quartierleistungsgeset einer Umwandlung untersanden werden mit der Versanden werden werden daß auch das jetige Quartierleistungsgesetz einer Umwandlung untersjogen werden wird. Emwürfe, wenigstens zu besseren Einquartierungsbestimmungen nach den seit 1868 gemachten Erfahrungen bei Zivilund Militärbehörden) sind den komptenten Beurtheilern d. b. ben Mitgliedern des Bundesraths bereits vorgelegt. — Die Gerbis. Depu-

tation nun hat unter so bewandten Umfländen geglaubt, die Angele-genheit vorläufig beim Alten belaffen zu sollen, und wird nur fort und fort den einschlägigen Fragen ihre Ausmerksamkeit zuwenden, ebent. auch wegen eines Modus der Aufbringung des Serviszuschuffes ibre Berathungen in geeigneter Zeit aufnehmen. Demnach geht unfer Antrag dabin, um der Aufforderung der Aufficisbehörden, welche aller-dings nach dem Gesetze in obiger Hinsicht einen "Gemeindebeschluß" verlangen darf, ju refolviren, "daß es vorläufig bei dem bisher itblis tönnte leicht zur Folge haben, daß ein Statut allmälig berathen wird, dessen umgeändert werden müßten."
Die Bersammlung ertiser iten." den Berfahren bezüglich aller auf bas Einquartierungswesen in Bofen gerichteten Bestimmungen verbleibe." Ein gegentheiliger Befolus

einberstanden.

Zum Borsteher für den XV. Armenbezirk wird an Stelle des von dort verzogenen Kaufmanns Remat auf Antrag des Kauf-manns A. Beltesohn gewählt der bisherige Stellvertreter Kauf-mann Sam. Schönlant und zum Stellvertreter der Kaufmann

Für solche Kinder, welche zur Hergabe der Lymphe seitens der Eltern zu den öffentlichen Impfungen gestellt werden, war nach Mittheilung des Medizinalassesiors Reismann vor zwei Jahren ein Prämiendetrag von 25 Thir. bewilligt worden (10 Sgr. für jedes Kind, don dem die Lymphe entnommen wird) und ist nunmehr dieser Betrag verausgabt. Auf Antrag des Wegestells und des den den Verstells unterstätigt wird.

wird) und ist nunmehr dieser Betrag verausgabt. Auf Antrag des Magistrats, welcher von dem Aeserenten unterstützt wird, werden aufs Neue zu dem angegebenen Zwede 25 Thr. bewilligt.

Die Riederlassung des Pharmazeuten Thomas Mazur aus Aussiche Bolen wird genehmigt.

Bur Legung eines Wasserrohrs in der Töpferzasse, welches vom Berliner Thor durch die Wallstrage in die Töpfergasse, und durch dieselbe dis an das Rohr auf St. Martin geleitet werden soll, werden auf Antrag der Direktion der Wasserwerte, welcher vom Kosthalter Gerlach besüttwortet wird, 1070 Thr. bewilligt. Durch dieses Rohr wird das neue Eisenbahn Kommissionsgedäude, die Thieles Friese iche Brauerei sowie mehrere andere Grundslick in der Töpfergasse mit Wasser gespeist werden.

Hür die erste Veranlagung der Klassenstern, welche nur mit Zuhissenschaften das Allessenschen Varlagenstern ausgestistet werden tonnie, werden auf Antrag des Magistrats nachträglich 2814 Thr. be-

konnte, werden auf Antrag des Magistrats nachträglich 2814 Thir. bewilligt. Doch spricht Kaufmann Löwinsobn, welcher über diese Angelegenheit berichtet, hierbei das Bedauern aus, daß ein berartiger Antrag nicht vor Berausgabung der Summe der Bersammlung zugegangen fet, und munfct, bag bies fünftig in abnlichen Fallen rechts zeitig geschehen möge.

zeitig geschehen möge.

In die Kommission zur Prüsung der eingebensten Rlasseners Keklamationen werden nachträglich geswählt: Glasermeister Herkannn Weiß (nicht Gustad Weiß) und statt des Kausmanns Eichowicz: der Konditor Sobesti.

Neber die Entlastung der Kämmereis Kassenschen Pechnung pro 1869 und der Gasanstalts. Rechnung pro 1872573 berichtet Kausmann Sal. Löwinsohn und wird demgemäß Decharge ertheit. In Betr. der ersteren Rechnung drückt derselbe hiebet den Wunsch dans die Beantwortung der Notaten nicht so lange dauern möge, und schliebt sich die Versamplung diesem Munsche an. und folient fic Die Berfammlung Diefem Bunfche an.

Berantwortlicher Rebatteur: Dr. Julius Bainer in Bojen. Für das Folgende übernimmt die Redaktion keine Berantwortung.

# Bis 11 Uhr Vormittags eingegangene Depeschen

Berfailles, 24. Februar. Die Nationalberfammlung nahm bebattenlos ben Artifel eins des Gesetzentwurfs jur Organisation ber öffentlichen Gewalten an. Artitel zwei, wonach der Prafident auf fieben Jahr ernannt und wieder mählbar ift, wurde mit 433 gegen 262 Stimmen angenommen. Ballon ftellte ben Bufatantrag: Der Brafibent beröffentlicht die Gefete, überwacht die Ausführung berfelben, verhandelt und ratificirt die Staatsverträge und hat das Begnadi. gungs: und Amneflierecht nur auf Grund eines Befetes ausznüben. Der Präsident verfügt über die Armeefrafte, ernennt und sett nach Berathung mit ben Miniftern Die Mitglieder und den Brafibenten bes Staaterathes ab, prafidirt die nationalen Festlichkeiten und empfängt und ernennt die Gefandten. Diefer Zufatantrag Ballon murde an die konstitutionlle Rommission berwiesen und foll morgen berathen werben. Sierauf murbe nach Annahme ber Artifel brei, vier und fünf der Borlage die Sitzung vertagt.

25. Februar. Die Nationalversammlung lebnte mit 543 gegen 43 Stimmen das Amendement Colombet ab, wonach kein Mitglied einer der herrscherfamilien Frankreichs Brafident der Republit mer-

# Auktion.

Freitag den 26. Februar von 9 uhr ab werde ich Sapichaplat Mr. 6 verschiedene Möbel, Herren: und Damen-Uhren u. f. w. gegen baare Zahlung versieigern. Ras, Auttions = Rommiffarius.

### Telegraphische Börsenberichte.

Breslan, 24 Februar, Radmittags. (Getreibemarkt). Spiritus pr. 100 Liter 100 pCt. pr. Febr. 56, 20, pr. April-Mai 57, 00. Juni-guli —, —. Beizen pr. April-Mai 174,00. Roggen pr. Februar 144, 00, pr. April-Mai 141, 50, per Mai-Juni —, —. Rüböl pr. Februar —, —, pr. April-Mai 52, 00, pr. Mai-Juni 54, 50. pr. Sept. Oft. 57, 00. Zink fest. Wetter: —. Köln, 24. Februar. Radmittags 1 Uhr. (Getreibemarkt). Wetter Selved. Meister matt histographa. 19 50 frambar (etc. 19 00

pr. Sept. Oft. 57, 00. Bink fest. Wetter:—
Röln, 24. Februar. Radmittags I Uhr. (Getreibemarkt). Wetter
Gelinde. Weizen matt, hiesiger loco 19, 50, frember loko 19, 00,
dr. März 18, 70, dr. Mai 18, 35. Koagen siller, hiesiger loko
15, 50, dr. März 14, 50, dr. Mai 14, 20. Hagen siller, hiesiger loko
15, 50, dr. März 14, 50, dr. Mai 14, 20. Hagen siller, hiesiger loko
dr. März 18, 20, dr. Mai 17, 25. Küböl slau, loko 29, 25, dr.
Mai 29, 00, dr. Ottober 30, 70.
Bremen, 24 Februar. Betroleum (Schlüßbericht). Standard
white loco 12 Mt. 50 H. bez. und Käufer. Fest.
Hamburg, 24. Febr. Getreidemarkt. Weizen loko und auf
Termine ruhig. Roggen loko underänd., auf Termine ruhig. Weizen
126-pfd. dr. Februar 1000 Kilo netto 184 B., 182 S., dr. April-Mai
1000 Kilo netto 182 B., 181 S., Mai Juni 1000 Kilo netto
183 B., 182 S., dr. Juni-Juli 1000 Kilo netto 185 B., 184
S. Roggen dr. Februar 1000 Kilo netto 150 B., 148 S., dr. AprilMai 1000 Kilo netto 144½ B., 143½ S., Mai-Juni 1000 Kilo netto
143 B., 142 S., dr. Juni-Juli 1000 Kilo netto 142 B., 141
S. Safer u. Gerste underänd. Küböl ruhig, loco u. pr. Kebruar
56½, dr. Mai dr. 200 Bfd. 56½. Spiritus leblos, dr. Februar
56½, dr. Mai nud dr. Mai-Juni 45, der Juni-Juli dr. 100 E. 100
dr. Horil-Wai und dr. Mai-Juni 45, der Juni-Juli dr. 100 E. 100
dr. Februar-März 12, 60 Sd., dr. Herrierden 13, 00 Sd.

Better: Frost.

Amsterdans, 24. Februar, Nachmittags. (Gereidemarkt) Schlüßbericht. Weizen losto gelchäftslos, dr. Wai 262 Raggen lesto ruhig.

Wetter: Fron.
Amfrerdam, 24. Februar, Nachmittags. (Gereidemarkt) Schlußbericht. Weizen loko geschäftslos, pr. Mai 262 Roggen leko ruhig, pr. März 179%, Mai 176%, pr. Juli —, pr. Oktober 176½. Raps pr. Frühighr 345, pr. Herbst 361 Fl. Rüböl loco 32¼, pr. Frühighr —, pr. Mai 32½, pr. Herbst 34¼. — Wetter: Schön.

Berlin. 24. Februar. Wind: SD. Barometer 28, 30. Thermo-meter frith — 9' R Bitterung: beiter. Bitterung: beiter.

Trop der sehr strengen Kälte war heute die Stimmung für Rog-gen nicht fest. Nach beschränktem und recht schwerfälligem Sandel schließt der Mark ein wenig fester. Waare ist schwach zugeführt worschließt ber M irk ein wenig fester. Waare ist schwach jugeslicht worden und verkaufte sich bequem zu vollen Preisen. — Roggen mehl etwas matter. Gekindigt 500 Ctr. Kiindigungspreis Mk 20,75 ver 100 Kilar. — Beizen ist dei beschränktem Berker eher etwas billiger erlassen worden und schließt auch matt. — Safer loto reichlich angesboten, bei ermäßigten Preisen aber etwas mehr beachtet. Termine sill. Gekindigt 1000 Ctr. Kiindigungspreis Km. 179 per 1000 Kilogr. Aibs i sine wesentliche Aenderung Umsah schwach. Stimmung matt. — Spiritus war ansänglich recht seit brachte auch etwas bessere Breise, schloß aber bei stärker hervortretendem Angebot wieder matt. Gekindigt 30,000 Liter. Kiindigungspreis Km. 59,20 ver 10,000 Liter. Et. Weizen loto per 1000 Kilogr. 162–198 Km. nach Qual. gef., zelber per diesen Monat. —, Aprile Karl 179–178,50 Km 54., Mais Juni 180 50—179,50 Km bs., Juni Juni Vuli 182,50–182 Km. bs., Juli August 183 50—183 Km. bs. — Roggen loso per 1000 Kilogr. 139–160 Km. nach Qual. gef., inländ. 150–159 Km. ab Bahn bs., russischer 141–148,50 dv.,

per diesen Monat 145 Rm. bz., Febr.-Wärz 144,50 Rm. bz., Friihjahr 143.50–143–143,50 Rm. bz., Mai-Junt 141.50–141 Rm. bz., Junt Juli 141–140,50 Rm bz. — Gerfie loto per 1000 Kilgr. 144–188 Rm nach 141–140,50 Am bi — Gerfie loto per 1000 Kilgr. 144–188 Km nach Qual. gef. — Hafer loto per 1000 Kilogr. 158–186 Km. nach Qual. gef., pomm. u. medl 175–179 ruff. 163–172, galiz. u. ungar. 156—168, oft u. westvreuß. 164–172 ab Bahn bi., per diesen Monat —, 168, off u. westreuß. 164—172 ab Babn bz., per diesen Monat —, Frühjahr 167,50 Rm. bz., Mai-Juni 161 50 Rm. bz., Juni-Juli 161 Rm. bz., Jusi-August — . — Erbsen per 1660 Kilgr. Kodwaare 157—234 Rm. nach Qual. Futterwaare 177—186 Rm. nach Qual. — Raps per 1000 Kilgr. — Leinöl ioko per 100 Kilgr. ohne Kaß 62 Rm. — Rüböl per 100 Kilgr. ber 100 Kilgr. ohne Kaß 62 Rm. Sp. The St. ohne Kaß 62 Rm. Sp. Wai-Juni 55.8—55.3 Rm. bz., Sept. Oft. 58—57,8 Km. bz. — Betroleum rassin. Standard white) per 100 Kilgr. mit Faß lofo 30 Rm. bz., per diesen Monat 29 Rm. bz., Sept. März 26,50 Km. bz. April-Mai —, Sept. Itobor 27 Km. bz. — Epiritus per 100 Liter a 100 pCt.—10,000 pCt. loko ohne Faß 57.4 Rm. bz., per diesen Mosat —, loko mit Faß –, per diesen Mosat 59,2—59.3 Km. bz., Kedr. März Vo., März April —, April-Mai 59,4—59,6—59,5 Km. bz., Fadr. Juni 59,2—59,6—59,5 Km. bz., Juli-Aug.

61-61,3-61,2 Rm. bz, Aug. Sept. 61,4-61.6-61.5 Rm. bz. — Med Weizenmehl Kr. 0 26-25 Km., Kr. 0 u. 1 24,75-23 Km., Roggenmed Kr. 0 23-22 Km., Kr. 0 u. 1 21,-20 Km. per 100 Kilogr. Bruth Kr. 0 23-22 Km., Kr. 0 u. 1 21,-20 Km. tuti. Sad. — Roggenniehl Nr. 0 u 1 ver 100 Kilvar. Brutto inkliver diesen Monat 20,70—20,80—20,70 Kim. bi., Febr. Märi do. L April do , April-Wear do , Mai-Juni do , Juni-Juli do , Juli-Aug do (B. u. H. B.)

| Met | teorolo | gifd | he B | eobach | tungen | 311 B | ofen. |
|-----|---------|------|------|--------|--------|-------|-------|

| Datum. | Stunde    | über ber Offfee.                       | Therm. | Wind.  | Wolfenform.                                  |
|--------|-----------|----------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------|
| 24     | Mbnb8. 10 | 27" 10" 98<br>27" 10" 63<br>27" 10" 61 | - 94   | SD 2-3 | ganz heiter.<br>ganz heiter.<br>ganz beiter. |

#### Wafferstand der Warthe.

Pofen, am 23. Februar 1875 12 Uhr Mittags 0,90 Meter.

#### Bredlau, 24. Februar. Matt.

Dberichlef. 139, 50 Freiburger 79, 00. de. junge -. Ufer-St. A. 108, 00. bo. bo. Prioritäten 110, 00. Franzolen 531, 50. Lons barben 238, 00. Italiener —. Silberrente 69, 25. Rumänier 34, 35. Brest. Distontobant 85, 00. do. Wechsterbant 75, 50. Schlef. Banto. 102, 75. Rreditaktien 398 50 Laurahütte 114, 00 Oberschles Eisenbahnbed. —. Desterreich Bankn. 183, 30 Russ. Banknoten 284, 15 Schles Bereinssbank 15, 75 Ostveutsche Bank – Breslauer Brow-Beckslerb. —,—. Kramsta 89 25. Schlesische Zentralbahn -, -. Bregl. Delf. -,-.

#### Telegraphische Korrespondenz für Fonds-Kurse.

Frankfurt a. M., 23. Februar Radmittags 2 Ubr 30 Minuten. [Schlußturie.] Londoner Wechiel 205.50. Bartfer Wechiel 81.60. Wies-Wechiel 182.80. Franzosen\*) 265½. Böhm. Westb. 167 Lombar-\*) 117¾. Galizier 208¼. Elisabethbahn 163. Nordwestbahn 138. ner Becdiet 182,80. Krantfen, 7 2634. Sohnt. Beite. 167. Leinbart 2084. Elifabethbabn 163. Nordweitbabn 138. Preditaktien 199½.) Rufi Bobenkr. 92½. Kuffen 1872 102½. Silbersrente 63¾. Bapierrente 64¾. 1860er Loofe 116¼. 1864er Loofe 311.00. Amerikaner de 1882 99. Dentidsösterreich. — Berliner Bankberein 80¾. Frankfurter Bankberein 81¼. do. Wechkelsbank 87½. Bankaktien 876. Meininger Bank 89½. Hablide Effektenbank 112½. Darmstädter Bank 142½. Brüffeler Bank 103½.

Anfangs matt, jum Schluß ziemlich fest und lebhaft. Defterreischische Babnen schwächer. Central-Bacific 83.

\*) per medio refp. per ultimo.

Nach Schluß ber Börse: Kreditaktien 1991/2, Frangosen 265%, Lombarden 1181/2

Frankfurt a. M., 24 Februar, Abends [Effekten-Sozietät.] Kreditaktien 1991, Franzosen 26534, Lombard. 11814, Galizier —, Elisabethbabn 162, Silberrente 691/2, Spanier extér. 231/4. Ziemlich fest, Spanier böber.

Wien, 24. Februar, Nachmittags 12 Uhr 35 Minuten. Kreditaktien 219, 10, Franzolen 291, 00, Galvier 229, 50, Anglo-Auftr. 130, 60, Unionbank 100, 75, Lombarden 132, 50. Sehr still.

Wien, 24. Februar. Der gesammte Umsat mar bei der vorherrsidend ftillen Tendenz ein nur beschränkter. Bahnen, Renten und Staatsloofe billiger.

Radborfe: Etwas fefter, Rredit fill. Rreditaktion 219, 62, Franzosen 291, 00, Lombarden 132 25, Anglo-Austr. 131, 90, Galizier 229, 75 Unionbank 101, 10, Ungar. Loose —, —, Kordbahn —.

[Schlußcourfe.] Papterrente 70, 95. Silberrente 75, 85. 1854 er Loofe 104, 50.; Bankakten 962,00. Nordbahn 1960. Kreditaktien 219, 50. Fransolen 291, 00 Galuier 229, 50 Nordwesthabn 151. 00. do. Lit. B. 71, 70. London 111, 45 Baris 44, 20. Frankfurt 54, 20. Böhm. Bestdahn —. Kreditloofe 167, 00 1860er Loofe 110, 70. Londo. Tifendahn 132 50 1864 er Loofe 140, 50. Unionbank 101, 00. Anglo-Austr. 131, 50. Austro-kürkiche —, —. Napoleons 8, 90½. Duskaten 5, 25. Silberkoup. 105, 70. Sikabethbahn 181, 00. Ungarifce Krämienanseibe 82, 70. Kremöische Ranknoten 1, 64 Brämienanleihe 82, 70. Breugifche Banknoten 1, 64

London, 24. Februar, Rachmittags 4 Uhr Aus der Bant floffen heute - Pfo. Sterl.

Blatdistont 3¼ pCt. Spanier 22%. 6proz. ungar. Schatbonds 91½. 6proz. ungar. Schatbonds II. Emission 89½.

Konsols 93 1/16. Ralienische Sproz. Rente 68 1/2. Lombarden 11 11/25 proz. Russen de 1871 101 101/25. Sproz. Russen de 1872 101 Silber 57 12 Türk. Anleiche de 1865 42 1/25 6 proz. Türken de 1869 57 1/36. 6 proz. Bereinigt. St. vr. 1882 104 1/4. do. 5 plet fundirte 103. Desterreid Silberrente 68 1/4. Desterr. Bapierrente 64 1/4.

**Baris**, 24. Februar, Nachmittags 12 Uhr 40 Minuten. 3prob Rente 64, 55, Anl. de 1872 101, 90, Italiener 69, 37½, Fransold 652, 50, Lombarden 297, 50, Türken 42, 87½, Spanier 22, 56. Träsk Baris, 24 Februar, Rachmittags 3 Uhr. Spanier exter. 22% bo. inter. 18. Fest.

[Schlußkurse.] 3 vroient. Rente 64, 70. Anseihe de 1872 102. 12<sup>h</sup>r 1. 5proz. Rente 69, 60. Ital. Tabakkaktien —. Franzosen 655. 0 1. Bard. Eisenbahn-Attien 300, 00. Lombard. Brioritäten 248 00 Türken de 1865 42, 95. Türken de 1869 293 75 Türkenloofe 126, 75.

Rew-Pork, 23. Februar, Avends o utst. 1 Bechiel auf London Rotirung des Goldagtos 14%, niedrigste 14%. Wechiel auf London in Gold 4 D. 83 C. Goldagio 14%. 4/20 Bonos de 1885 119%. Vineue 5proz. sundirte 115. Bonds de 1887 119%. Erie-Bahn 27% Bentral-Bacific 961/2. Rew-Dork Bentralbahn 1011/4. Baumwollen Bentral-Bacific 961/2. Rew-Dork Bentralbahn 1011/4. Wechi 4 D. 90 New York 16. Baumwolle in New Orleans 1514. Mebl 4 D. 90 l Raffin Betroleum in New York 1414. do. Bhavelybia 1334. Rothe Frühjahrsweizen 1 D. 18 C. Mais (old mixed) 91 C. Zuder (Fall refining Mascovados) 7%. Raffee (Rio=) 17%. Getreibefracht 81/2

Berlin, den 24. Februar 1875

R. u. Reum. Schld. 31 94,50 b3 Deerbeichban Dbl. 41 100,50 bz Brl. Stadt Dbl. 5 102,50 bz

Do.

Berl. Börfen-Dbl. 5

Rur. u. Reum. 31

Do.

DD.

Posensche neu 4 Schlestische 3

Beftpreugifche 31

do. Reuland. 4

bo. II 5 105,50 b3
Pr. Bd. Crd. Spp.
B. uniundb. Lu. II 5 102,50 b3
Pomur. Spp. Pr. B 5 105,80 &
Pr. Citb. Prob. fdb. 4\frac{1}{2}\$ 100,40 b3

bo. (110cnd3.)unt. 5 100,40 bz Reupp Pt.-D. rüdz. 5 102,70 B Rein. Prov. Obl. 4½ 102,25 bz

## 102,25 of any of the control of t

do. Eisb.-P.-A.v.67 4 121, S Renebad.35ff.Loofe — 125,75 B Badische St.-Anl. 41 105,90 G

Deff. St. Präm. A. 31 117,50 G Rüberter do. 31 173,50 bz Medlenb, Schuldv. 31 88,00 G Sin-Mind. P.-A. 32 108,25 bz G

Musländische Fonds.

Amer. Anl. 1881 6 103,50 B bo. bo. 1882 get. 6 98,50 G bo. bo. 1885 6 102,40 B

Remport, Stadt-A. 7 101,75 (5)

bo. Goldanleibe 6 99,90 bz Finnt 10Thl. Loofe - 39,60 bz

Rur- u. Neum.

Pommerfche

Dofeniche.

Preußische

Pommerfche

 do.
 do.

 do.
 neue

 41
 103,50

 b3
 87,00

 Ftpreußische
 31

 87,00
 35

Berliner

do.

Do.

Do.

Deutsche Fonds. Confolidirte Anl. |41 105,75 ba Staats-Anleihe |42 99,50 &

Berlin, 24. Februar. Die Borfe eröffnete auch heute in matter Saltung; die Rurie festen theilweise auf fpetulativem Gebiet niedriger ein und mußten auch später noch mehrfach etwas nachgeben, da weder die auswärtigen Notirungen eine Anregung boten, noch auch hier sich regere Kaussufie bemerkbar machte. Namentlich waren es wiederum die lotalen Spekulationssachen, die besonders fiark in Mitleidenschaft gezogen wurden. In der zweiten Böcsenhälfte griff übrigens eine etwas bessere Gesammtstimmung Blat, die auch in der Kursbewegung zum Ausbrud fam.

(85 100,50 63

41 101,80 bg

96,90 %

96,50 (5)

95,10 63

86,50 8

96,00 (8

98,00 3

97,25 ba

98,30 by

96,90 68

II. 5 105,50 b3

95.

4 102,00 8

89

4 96,25 bz 4½ 102,70 B

Der Kapitalsmarkt bewahrte seine feste Tendenz, ohne sich belangs reicherer Umsätze erfreuen zu können, während die Kassawerthe der übri-gen Geschäftsweige sich vielsach etwas schwächer stellten. Im Allgemeinen also hielt di Jonds - n. Actienborie

| e Geschäftsthätigkeit sich in engen     |    |          |               |  |
|-----------------------------------------|----|----------|---------------|--|
|                                         | 5  | 69,80    | (8)           |  |
| bo. Tabats-Obl.                         |    | 99,30    | 23            |  |
| do. do. Reg.=Aft.                       |    |          |               |  |
| Defter. Pap.=Rente                      | 41 | 64,90    | 23            |  |
| bo. Silberrente                         | 41 | 69.40    | (8)           |  |
| do. 250fl. Pr. Obl.                     | 4  | 113,00   | (5)           |  |
| Do. 100 fl. Rred 8.                     | 1  | 359,     | bz            |  |
| do. Loofe 1860                          | 5  | 116,     | (5)           |  |
| do. Pr. Sdy. 1864                       | -  | 314,     | Бз            |  |
| do. Bodentr. G.                         | 5  | 87 75    | 8             |  |
| Poln. Schap-Obl.                        |    | 89,60    | 23            |  |
| bo. Cert. A. 300fl.                     | 5  | 95,00    | 62            |  |
| do. Pfdbr.III. Em.                      | 4  | 83,30    | (8)           |  |
| do. Part. D. 500fl.                     |    | 324,00   | S             |  |
| do. Liqu. Pfandb.                       |    | 70,75    | bz            |  |
| Raab-Grazer Loofe                       | 4  | 84.80    | 23            |  |
| Franz. Anl. 71. 72.                     | 5  | 103,     | 62            |  |
| Butar. 20Fres. &fe.                     | 4  | Tento me | [29           |  |
| Ruman. Unleibe                          | 8  | 106,     | B CL. 106, 25 |  |
| Ruff. Bodenfredit                       | 5  | 92,      | 62            |  |
| do. Nicolai-Obl.                        | 4  | 86,30    | (8)           |  |
| Ruff. engl. A. v.62                     | 5  | 102,80   | 05            |  |
| Do                                      | 3  | 74,50    | b3            |  |
| bo v.70                                 |    | 103,60   | (8)           |  |
| do b.71                                 |    | 101,70   |               |  |
| dv. 5. Stiegl.Anl.                      |    | 86,90    | ьз            |  |
| bo. 6                                   | 5  | 97,25    | (8)           |  |
| do. Prm. Anl. de64                      |    | 171,90   | 62            |  |
| bo. = 66                                | 5  | 171,50   | 63            |  |
| Türk. Anleihe 1865                      | 5  | 43,10    | Ба            |  |
| do. do. 1869                            | 6  | 56,10    | 63            |  |
| 11 C 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |    |          |               |  |
| do. do. kleine<br>do. Loofe (vollg.)    | 6  | 57,50    | (3)           |  |

| - collection cont     |    | 00,00  | ~0  |  |
|-----------------------|----|--------|-----|--|
| Barm. Bantverein      | 5  | 88,    | (8) |  |
| Berg .= Mart. Bant    | 4  | 77,90  | 63  |  |
| Berliner Bant         | 4  | 74,25  |     |  |
| do. Bankverein        | 5  | 81,50  | (8) |  |
| do. Raffenverein      |    | 236,00 | (3) |  |
| do. Handelsgef.       | 4  | 118,   | 63  |  |
| do. Wechsterbank      | 5  | 91,20  | (3) |  |
|                       | 38 |        | b2  |  |
| Brest. Discontobt.    | 4  | 84,50  | 23  |  |
| Bt. f. Ldw. Rwiledi   | 5  | 60,    | (8) |  |
| Braunfdw. Bant        |    | 98,50  | 23  |  |
| Bremer Bant           | 4  | 110,50 | (3) |  |
| Ctralb. f. Ind. u.h.  | 5  | 74,80  | (35 |  |
| Centralb. f. Bauten   | 5  | 53,    | 28  |  |
| Coburg. Creditbant    | 4  | 74,    | (35 |  |
| Danziger Privatht.    | 4  | 115,00 | 23  |  |
| Darmstädter Rred.     | 4  | 142,00 | 67  |  |
| do. Zettelbank        | 4  | 101,00 | (3) |  |
|                       | 4  | 85,    | 28  |  |
| Berl Depositenbant    |    | 97,    | 23  |  |
|                       | 4  | 71,75  | (3) |  |
|                       | 4  | 155,00 | bz  |  |
| Genf. Credbf. i. Liq. | -  |        | -   |  |
| Geraer Bant           | 4  | 95,90  | 63  |  |
| Gewb. H. Schufter     | 4  | 63,    | (8) |  |
| Gothaer Privatbt.     | 4  | 96,00  | (8) |  |
| Sannoveriche Bank     | 4  | 103,40 | 23  |  |
| Ronigsberger &. B.    | 4  | 81,90  | B   |  |
| Leipziger Kredithk.   | 4  | 142,25 | (3) |  |
| Luremburger Bank      | 4  | 110,40 | (8) |  |

Me

Ditto Do. Defte Poie Pr. Do. Do. Roft Sall Weir Prg. Ju= Mach Do. Do. Berg 111. @ Do. do. Da. DO. Do. Do. Do. Do.

Ber!

Do.

Bant: und Rredit-Aftien und

Ungarische Loofe |- 174,00 &

| Untheilsch                               | geine.     |              | Berlin-Hamburg<br>do. 11. Em.                                                                                          | 4   | 95.50  | (85) |
|------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|
| f. Sprit (Wrede)  7                      |            | 8            | do. 11. 6m.                                                                                                            | 1   | 95.00  | (3)  |
| rm. Bantverein 5                         |            |              | Boyl - Matan - Mach                                                                                                    | 100 |        |      |
| ra.=Mart. Bant 4                         | 77.90 ba   |              | Lit A. u. B.                                                                                                           | 1   | 92.50  | (35) |
| rliner Bant 4<br>Bankverein 5            | 74,25 (8)  | 1.00         | bo. Lit. C                                                                                                             | 4   | 92,10  | (85  |
| Bankverein 5                             | 81.50 8    | 3499         | Berl. Stett. 11. Gm.                                                                                                   | 1   | 93.25  | (85  |
| Raffenverein 4                           | 236,00 3   |              | Lit A. u. B. bo. Lit. C Berl. Stett. ll. Em. bo. Ill. Em.                                                              | 1   | 93.    | 93   |
|                                          | 118, 63    | 100          | do. IV. S.v.St.g.                                                                                                      | 11  | 102.50 | (35  |
| . Wechsterbank 5                         | 91.20 6    | Marie II     | bo. VI. Ger. do.                                                                                                       | 1   | 92.90  | ha.  |
| Prod.u.Hdlsbf. 331                       | 90.50 bz   | HOW A        | do. Vl. Ser. do.<br>Brest. Schw. Frb.                                                                                  | 11  | 98.50  | 33   |
| esl. Discontobt. 4"                      | 84 50 28   |              | Röln-Rrefeld                                                                                                           | 11  | 96.50  | 12   |
| f. Ldw. Rwiledi 5                        | 60, 8      | 1 68 1       | Köln-Mind. 1.Em.                                                                                                       | 11  | 101.00 | 25   |
| aunschw. Bank 4                          | 98.50 28   | F-959-1      | do. 11. Em.                                                                                                            | 52  | 105.00 | 23   |
| emer Bant 4                              | 110.50 85  | 1000         |                                                                                                                        | 4   |        | 93   |
| alb. f. Ind. u.S. 5                      | 74.80 (85  |              | do. III. Em.                                                                                                           |     | 92.50  |      |
| itralb. f.Bauten 5                       | 53, 28     | 1000         | Coln-Mnd. IV. Em                                                                                                       | 11  | 93.90  | 63   |
| ourg. Creditbant 4                       | 74, 3      |              | do. V.Em.                                                                                                              | 4   | 92.60  | bz   |
| nziger Privatbt. 4                       | 115.00 28  | E 200        | Salle-Sorau-Gub.                                                                                                       | 5   | 94.75  | (8)  |
| rmstädter Rred. 4                        | 142.00 bz  |              | Martifch Mofener                                                                                                       | 5   | 101 90 | R    |
| . Settelbant 4                           | 101.00 (8) | 1301         | Magdeb Salberft.                                                                                                       | 41  | 92.25  | 23   |
| hauer Kreditht. 4                        | 85 98      | -            | Magdeb. halberft.<br>do. do. 1865<br>do. do. 1873                                                                      | 11  | 99.25  | ba   |
| el Depositenbank 5<br>utsche Unionsbk. 4 | 97, 23     |              | bo. bo. 1873                                                                                                           | 41  | 99.25  | 23   |
| utsche Unionsbi. 4                       | 71,75 3    |              | do. Wittenb.                                                                                                           | 3   | 75.00  | 23   |
| ic (dommanout 14 1)                      | 155,00 bz  | 1901         | MiederichlMart.                                                                                                        | 4   | 97.25  | (85) |
| nf. Credbk. i. Lig                       | -, -       |              | bo. 11. S. a.62 htbfr.                                                                                                 | 4   | 96.50  | 23   |
| nf. Credbk. i. Lig. — acr Bank 4         | 95,90 63   |              | bo. Bittenb. NiederichlMärt. bo. II. S. a62\fthir. do. c. l. u. II. Sr. do. con, III. Ser. Oberichl. Lit A. bo. bo. B. | 4   | 97.25  | (35) |
| mb. 6. Schufter 4                        | 63,        | 3200 3       | do. con, Ill. Ger.                                                                                                     | 4   | 97,    | (35  |
| thaer Privatbt. 4 anoversche Bant 4      | 96,00 (5)  |              | Oberschl. Lit A.                                                                                                       | 5   | 92,50  | (85  |
| nnoveriche Bant 4                        | 103,40 \$  | The state of | bo. bo. B.                                                                                                             | 31  | 84,50  | (3)  |
| niasberger 2 25. 4                       | 81,90.20   |              | DU. U.                                                                                                                 | 12: | 20,00  | 20   |
| wiger Kreditht. 4                        | 142.25     |              | do. do. D.                                                                                                             | 4   | 93.00  | 23   |
| emburger Bank 4                          | 110,40 (5) | 2013         | Do. Do. E.                                                                                                             | 31  | 84.70  | 23   |
| igdeb. Privatbt. 4                       | 110,50 \$  | 1000         | do. do. F.                                                                                                             | 41  | 100.75 | 23   |
| ininger Rredbt. 4                        | 89,50 b3   | -            | do. do. G.                                                                                                             | 45  | 99.60  | (85  |
| idauer Landesb. 4                        | 50, 3      | 799          | do. do. H.                                                                                                             | 145 | 101.30 | 23   |
| eddeutiche Bant 4                        | 43,00 3    |              | do. Em. u. 1869                                                                                                        | 5   | 103,50 | (85  |

Grengen und nur einige per ultimo gehandelte Werthe gingen lebhafim Brivatmechfelverkehr

Der Gelbstand ift unverändert fluffig; im Brivatwechfelt wurden feinste Briefe wie gestern mit 2%-21/2 pEt. diekontirt. Bon ben Desterreichischen Spekulationeparteren traten Frangofen

und Rreditaktien ziemlich lebhaft, ichlieflich gu fteigenden Rurfen in Berfebr; Lombarden maren wenig berandert und wenig beachiet.

Die fremben Fonds und Renten hatten in ziemlich fester Sal'ung ruhiges Geschäft für sich; ziemlich lebhaft, aber weichend waren Tür-ten und Italiener; Ruffice Bfundanleiben waren fest und theilweise

|                                                              | The second secon | 100 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|
| ngt, auch O.sterreichische Renten nicht unbelebt.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |  |  |  |
| Deutsche und Preußische Staats                               | fonds, sowie landschaftliche Bfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nt  |  |  |  |  |
| od.Gr.Cr.AB 74 103,00 bz 6                                   | Brieg. Reiffe  44 98,75 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |  |  |  |  |
| eutsche Bank  4   78,75 bz &                                 | Rosel-Oderberg  4   93,50 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |  |  |  |
| Produttenbt. 4   -, -                                        | do. 111. Em. 5 104,90 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |  |  |  |  |
| err. Kreditbant 5  416,50 bz                                 | Riederschl. Zweigb. 31 79,75 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |  |  |  |  |
| ner Prov. Bt. 4 108,90 bz B                                  | Stargard-Pofen 4 93.00 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  |  |  |  |
| Bod. R. 2A. B. 4 106 &                                       | do. 11. Em. 41 99,50 S  10. 111. Em. 41 99,50 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |  |  |  |
| Bankantheile 41 151,50 bz                                    | Offpreug. Südbhn. 5 103,75 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |  |  |  |  |
| CtrBd.40pr. 5 118,75 bz                                      | Rechte Der-Ufer 1. 5 104, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |  |  |  |
| oder Bant 4 110,00 B                                         | Rhein. PrOblig. 5 93,20 (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |  |  |  |
| office Bant 4 118,25 &                                       | bo. v. Staate gar. 31 87,50 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |  |  |  |  |
| ef. Bankverein 4 102,20 bz                                   | bo.111. v.1858 u.60 4 99,50 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |  |  |  |  |
| ringer Bant 4 89,25 B                                        | do. 1862, 64, 65 4 99,50 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |  |  |  |  |
| marische Bant 4 86,80 bz                                     | Rhein-Rah.v. St.g. 41 102,75 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |  |  |  |  |
| hpp. Berficher. 4 127,60 bz &                                | do. 11. Em. 45 102,75 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |  |  |  |  |
| u. ausländische Brioritäte-                                  | Schleswig 11 99,90 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |  |  |  |  |
| Obligationen.                                                | Thuringer 1. Ser. 41 93,50 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |  |  |  |  |
| en-Mastricht  41 91,75 B                                     | bo. 11. Ser. 4 100, B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |  |  |  |  |
| II. Em. 5 100,00 B                                           | do. III. Ser. 41 93,50 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  |  |  |  |
| III. Em. 5   99,75 B                                         | bo. IV. u. V. Ser. 4 99,30 (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |  |  |  |  |
| gifch-Märkisch. 41 100, bz                                   | Galz. Carl-Ludwb. 41 93 60 G<br>Raschau-Oderberg 5 73,90 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |  |  |  |  |
| H.Ser.(conv.) 41 99, B<br>ber. 3 v. St. g. 35 84,20 bz       | Offrant Friedland 5 75 80 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |  |  |  |
| 5er. 3 v. St. g. 31 84,20 bz                                 | Offrau-Friedland 5 75,80 B<br>Ungar. Nordoftbhn. 5 63,50 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |  |  |  |  |
| Lit. B. 31 84,20 bz<br>1V. Ser. 41 99.50 B                   | do. Oftbahn 5 61,30 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |  |  |  |  |
| IV. Ser. 45 99,50 B                                          | Bemberg Czernowis 5 71,50 b3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |  |  |  |  |
| 1V. Ser. 41 99,50 B<br>V. Ser. 41 99, B<br>VI. Ser. 41 98, B | do. 11. Em. 5 77,50 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |  |  |  |  |
| Duffeld. Etb. 4 92, B                                        | do. 111. Em. 5 70,00 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |  |  |  |  |
| 11. Ser. 11 97,50 S                                          | Mähr. Grenzbahn 5 69, B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |  |  |  |  |
| Dortm. Goeft 90,50 &                                         | DefterrFranz. St. 41 327,25 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |  |  |  |  |
| 11. Ser. 41 98, (3                                           | Deftr. Nordweftb. 5 97,50 b3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |  |  |  |  |
| (Nordbahn) 5 103, S                                          | Südöstr. Bhn (Lb.) 3  249,60 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |  |  |  |
| in-Anhalt 4 97.00 S                                          | do. Comb. Bons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |  |  |  |  |
| 00. 45 100, 10 0                                             | de 1875 6 101,50 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37  |  |  |  |  |
| Lit. B. 41 100,75 ®                                          | bo. bo. de 1876 6 102,70 5 bo. bo. de 187/8 6 106,00 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |  |  |  |  |
| in-Görlig 5 104,25 S                                         | Tzartow-Azow 5 100,20 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |  |  |  |  |
| in-Hamburg 4 95,50 (5)                                       | Jelez-Woronesch 5 100,00 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |  |  |  |  |
| 11. Em. 4   95,00 S                                          | Rozlow-Woronesch 5 100,50 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |  |  |  |
| Lit A. u. B. 4 92,50 &                                       | Kurst-Charlow 5 100,50 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  |  |  |  |
| Lit. C 4 92,10 6                                             | Rurft-Riem   5   100,80 @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |  |  |  |  |
| . Stett. 11. Cm. 4   93,25 &                                 | Mosto-Riafan  5  101,10 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |  |  |  |  |
| III. Em. 4 93, B                                             | Rjäsan-Kozlow 5 101,00 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  |  |  |  |
| IV. S.b. St.g. 41 102,50 S                                   | Schuja-Iwanow 5 100,20 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  |  |  |  |
| VI. Ser. do. 4 92,90 bz                                      | Warschau-Teresp. 5 100,10 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |  |  |  |

Barichau-Wiener 5 100,

| 932 | fleine             | 5    | 100,   | 23   |  |
|-----|--------------------|------|--------|------|--|
| ì   | Eifenbahn=Aft      | ite  | n n. S | tamn |  |
| 3   | Brion              | tite | iten.  |      |  |
| i   |                    | 4    | 29,50  | 63 B |  |
| ۱   | Altona-Rieler      | 5    | 110,50 | bz   |  |
| 1   | AmfterdRotterd.    | 4    | 103,80 | bz   |  |
| ı   | Bergisch-Martische | 1    | 78,00  | bz   |  |
| 1   | Berlin-Anhalt      | 4    | 116,   | by   |  |
| ı   | Berlin-Görlig      | 4    | 66,50  | bz   |  |
| ı   | do. Stammpr.       | 5    | 98,50  | 63   |  |
| à   | Balt. ruff. (gar.) | 3    | 55,75  | 8    |  |
|     | Breft-Riem         | 5    | 59,50  | (8)  |  |
| ł   | BreslauWarich. S.  | 5    | 38,00  | 23   |  |
| Į   | Berlin-Hamburg     | 4    | 180,50 | (85  |  |
|     | Berlin- Ptsd. Mgd  | 4    | 75,    | (8)  |  |
| 3   | Berlin-Stettin     | 4    | 131,50 | b3   |  |
| ı   | Böhm. Weftbahn     | 5    | 83 00  | (3)  |  |
| 3   | Breft-Grajewo      | 5    | 44,00  | (3)  |  |
| ij  | Brest. Schw. Frb.  | 4    | 85,75  | b3   |  |
| 3   | Köln-Minden        | 4    | 107,40 | 63   |  |
| ı   | do. Lit. B.        | 5    | 103,10 | (8)  |  |
|     | Grefeld Rr. Rempen |      | 1,50   | 23   |  |
| ١   | Galiz. Carl-Ludw.  | 5    | 104,20 | bz   |  |
| Ì   | Halle-Soran-Gub.   | 4    | 25,40  | bz   |  |
|     |                    |      |        |      |  |

und Rentenbriefe murden bet recht fester Tendenz theilmeise etwas leb hafter umgesett Brioritäten blieben behauptet und fill; Mebltbeuer Beidaer mut

ben ju ermäßigtem Rurfe in Posten aus bem Markt genommen. In Eisenbahnaktien fanden nur mäßige Umfäße ju vielfach schwo deren Breifen ftatt. Ziemlich lebhaft zu niedrigeren Breifen gingen bit Rheinisch : Wefifälischen Bahnen um; Berliner Debisen weichend um ftill. Bon fremden Eisenbahnwerthen find Galizier als matt und Nord

westsahn als ziemlich behauptet bei mägigem Berkehr zu bezeichnen: Rumänische Stammaktien waren wenig berändert und ruhig. Bankaktien und Industriepapiere blieben still, deren spekulativk Devisen lebhafter. Diskonto-Kommandit-Anleihe fest, Montanwerlse

|       | Debisen lebhaf        | ter | . Dis            | ton | to=! |  |  |
|-------|-----------------------|-----|------------------|-----|------|--|--|
| matt. |                       |     |                  |     |      |  |  |
| 1     | Sann. Altenbefen      | 15  | 20,00            | 63  |      |  |  |
|       | Löbau-Zittau          | 31  | 91,50            | bz  |      |  |  |
| ı     | Lüttich-Limburg       | 4   | 12,80            | 35  |      |  |  |
| ı     | Ludwigshaf - Berb.    | 4   | 175,90           | 23  |      |  |  |
| Į     | RronprHudolph         | 5   | 63,50            | (3) |      |  |  |
| 8     | Märtisch-Posen        | 4   | 25,10            | 68  | 122  |  |  |
|       | do. StPrior.          | 5   | 51,              | ba  | (8)  |  |  |
| 9     | Magdeburg-halb.       | 4   | 77,75            | (8) |      |  |  |
| ı     | do. St. Drior. B.     | 35  | 65,80            | bz  |      |  |  |
| ı     | MagdebLeipzig         | 4   | 200,             | (8) |      |  |  |
| l     | bo. Lit. B.           | 4   | 92,75            | (85 |      |  |  |
| ı     | Mainz-Ludwigsh.       | 4   | 116,50           | bz  |      |  |  |
| 1     | Münfter-Hammer        | 4   | 98,              | 28  |      |  |  |
| ı     | MiederschlMärk.       | 4   | 98,              | 33  |      |  |  |
| ı     | Mordh. Erf. gar.      | 4   | 45,              | 23  |      |  |  |
| 3     | do. Stammpr.          | 4   | 43,              | 573 |      |  |  |
| ı     | Oberheff. v.St.gar.   | 35  | 73,75            | 33  |      |  |  |
| 1     | Dberf. Lt.A.C.u.D     | 35  | 140,00           | (85 |      |  |  |
| ı     | do. Litt. B.          | 35  |                  | ba  |      |  |  |
| ı     | Deftr.Frz. Staatsb.   | 5   | 185,             | (8) |      |  |  |
| ı     | do. Südb.(Lomb.)      | 5   | 227,             | bz  |      |  |  |
| 1     | Oftpruß. Südbahn      | 4   | 41,50            | 8   |      |  |  |
| ı     | do. Stammpr.          | 5   | 77,              | 28  |      |  |  |
| ı     | Rechte Oderuferb.     | 5   | 108,40           | (8) |      |  |  |
| 1     | do. Stammpr.          | 5   | 110,             | 8   |      |  |  |
| ı     | Reichenberg-Pard.     | 41  | 67,75            | -   |      |  |  |
| 1     | Rheinische            | 4   | 116,25           | (8) |      |  |  |
| 3     | do. Lit.B. v. St.g.   | 4   | 92,40            | 23  |      |  |  |
| 1     | Rhein-Nahebahn        | 4 5 | 20,20            | 20  |      |  |  |
| 1     | Ruff. Eisb. v. St.gr. | 5   | 110,50<br>100,90 |     |      |  |  |
| 1     | Stargard-Pofen        | 5   | 34,30            | 85  |      |  |  |
| ı     | Rum. Eifenbahn        | 4   | 14,              | 23  |      |  |  |
| ı     | Schweizer Weftb.      | 4   | 8,50             | 65  |      |  |  |
| ١     |                       | 4   | 110 50           | bz  |      |  |  |
| 1     | Thüringer             | 4   | 110,50 90,25     | ba  |      |  |  |
| ı     | do. B. gar.           | 土   | 30,20            | bz  |      |  |  |

#### Gold, Gilber u. Papiergeld

| Louisdor .            | - |          |   |
|-----------------------|---|----------|---|
| Souvereigns           | - | 20,46 6  | 5 |
| Napoleonsdor.         | - | 16,40 6  | 1 |
| Dollar                | - | 4,19 (8  | 5 |
| Imperials .           | - | 16,75 @  | 5 |
| Fremde Banknoten      | - | 99,86 6  |   |
| do. (einl. i. Leipz.) | - | 99,90 b  |   |
| Defterr.Banknoten     | - |          |   |
| do. Gilbergulden      | _ | 193,00 6 |   |
| Ruff. Not. 100 R.     |   |          |   |
| oulli seer 100 of     |   | 200,00 0 | 3 |
|                       |   |          |   |

Tamines Landen 4

Barfchau-Biener |5 |259,50 @

### Wechfel-Kurfe.

|   | West Burn Williams      |    |        |      |
|---|-------------------------|----|--------|------|
|   | Berliner Bantdist.      | 4  | 1      |      |
|   | Umfterd. 100fl. 82.     |    | 175.55 | 63   |
|   | do. do. 2Dt.            |    |        | 63   |
|   |                         |    |        |      |
|   | London 12ftr. 8T.       |    | 20,53  |      |
|   | Paris 100 Fr. 8 T.      | 3  | 81,55  | ba   |
|   | do. do. 2Dt.            | 41 |        |      |
|   | Belg. Bantpl. 100       |    |        |      |
|   | Fr. 8 T.                |    | 81,55  | 63   |
|   | do. 100 Fr. 2M.         | 11 | 81 10  | 62   |
| - | DD. 100 Bt. 25t.        | ±2 |        |      |
|   | Wien 100 fl. 8 T.       | 0  | 182,65 |      |
|   | do. do. 297.            | 5  | 181,55 | bz   |
|   | Augsb. 100fl. 2M.       | 5  | 170,00 | (8)  |
|   | 0.19.1.1009 hr 89       | 51 |        |      |
|   | Leipzig100Thl. ST.      | 02 | 202.00 | 61   |
|   | Petersb.100R.323.       | 0  | 282,90 |      |
|   | bo. do. 3Dt.            | 6  | 280,80 | bz   |
|   | Marfc. 100 9.8%.        |    | 283.70 |      |
|   | 25 at 1 at 1 at 25 at 1 | U  | 200,10 | 70 8 |

# Induftrie-Baviere.

| Aquarinm-Aftien ,   | - | 70,    | 33   |
|---------------------|---|--------|------|
| Bazar-Actien        | _ | 126,   | (8)  |
| Bischweil. Tuch-Fb. | _ | 13,    | 23   |
| Berliner Papierfb.  | - | 38,    | (8)  |
| do. Bodbrauerei     | - | 55,    | (6)  |
| do. Brauer. Tivoli. | _ | 91,    | (8)  |
| Brauer. Papenhof.   | - | 104,   | (85  |
| Brauerei Moabit     | _ | 49,    | (8)  |
| Brest. Br. (Wiesner | _ | 24,25  | (85) |
| Deut. Stahl-3. A.   | _ | 3,50   | (85  |
| Erdmanned. Spin.    | _ | 52,10  | b2   |
| Elbing. M. Gifenb.  |   | 0,80   | 23   |
| Flora, A. Gef Berl  |   | 18,    | 23   |
| Forfter, Tuchfabrit |   | 49,    | (85  |
| Gummifbr. Fonrob    | _ | 45,    | 28   |
| Sannov. Maich. &.   |   | 201    |      |
| (Egeftorf)          |   | 42,50  | 93   |
| Ron, u. Laurahütte  |   | 114.25 |      |
| Ronigsberg. Bulfan  |   | 28,90@ |      |
| Mt.Sdl.Majdin.      |   | 20,000 | 20   |
| Fabrit (Egells)     |   | 27,    | (8)  |
| Marienbütte         |   | 71,50  | (8)  |
| Minnich, Chemnis    |   | 18,    | 23   |
| RedenbütteAft       |   | 24,25  | (85) |
| Saline n. Soolbad   |   | 45,    | 33   |
| Schlef Lein Kramft  |   | 89,10  | 28   |
|                     |   |        | 20   |
| Ber.Mgd. Spr.Br.    | - | 33,75  | -    |
| Wollbanku.Wollw.    | - | 45,    | (8)  |

#### Berficherungs-Attien. A.-Münd. F.B.G. |- |7800 @

| ch. Rud=Verj. G.                                  |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| lg. Eisenb. Vi. G.                                | — 1497 翌          |
| rl. Ed. n. W. L &.                                | - 795 ®           |
| o. Feuer-Verf. &.                                 | - 1150 ®          |
| o. Hagel-Aff (3).                                 | -480 fiz          |
| o. Lebens-L G.                                    | -2000 B           |
| 110111111 75. 223. 2100                           | 15XZU (0)         |
| ncordia, 2. B. &.                                 | - 1960 23         |
| eutsche F.=B.=G.                                  | -600 6            |
| entiche FVG.<br>TripVG.                           | -420 6            |
| रहते भाग द का मान                                 | 1 800 5%          |
| iffeldorf. do.                                    | - 1080 B          |
| iffeldorf. do.<br>berfeld. FB.G.                  | - 2480 Ø          |
| rtuna, Allg. Brf.                                 | -830 Ø            |
| ermania, L. B.G.                                  | -399, @           |
| adbacher F. V. &.                                 | - 1195 (h)        |
| lnische Hag V.G                                   | -312 28           |
| D. Rudverf. Gef.                                  | - 350 B           |
| nzinerakemern (8).                                | -16000 (8)        |
| 370k 9111 1111 25.                                | -1300 24          |
| Keuer-Li. O.                                      | - 2499 B          |
| 1 63770 3 JSPY . (0)                              | -1716 3R          |
| . Lebens=B.=G.                                    | - 285 8           |
| o. Lebens-BS.<br>D. RüdverfGef.                   | -512 28           |
| ecflenb. Lebensoj.                                |                   |
| eder. Güt. Aff. G.                                | -640 (3)          |
| ronern Seh 34 (8)                                 | 500 00            |
| euß.Hagelvri &. 5. Hopp.V.=A. &.                  | - 60 B            |
| 1. Opp.BA.B.                                      | -127.60 <b>(5</b> |
| . Lebens D. &.                                    | - 299 (8)         |
| . Nat.=Verf. &.                                   | -650 <b>6</b>     |
| ovidentia, B.=&.                                  | -318,             |
| o. Nat.=Berj.G. ovidentia, B.=G. ein.=Wftf.Cloud. |                   |
| " WWW. DLINESPY. (G). 1                           | 1756 395          |
| collide do. do.                                   | -1180 (5          |
| chsische do. do. bles. Fener-B.G.                 | - 570 (85         |
| uringia, Veri. G.                                 | - 322 (6)         |
| ion, Hagel-Ges.                                   | - 326 28          |
| See u.A.                                          | -1-               |
|                                                   |                   |

Ric

d Lei

555

un